

wary the to aid in





Das

## erste deutsche Parlament.

Dritter Band.



## erste deutsche Parlament.

Ben

Seinrich Laube.



Dritter Band.

Leipzig, Beidmann'sche Buchhandlung. 1849. 31/7/9

thy a little

Ш.

Die Reichsversammlung.



## 1.

Nachdem die ersten Abschnitte der Berkassung, "Das Reich" und "Die Reichsgewalt", augenommen waren in der Bauläfirche, veränderte man den bisherigen ofsiciellen Namen des deutschen Barlamentes. Die "deutsche konstituirende Nationalversammlung" hieß nun: "verkassunggebende deutsche Reichsversammlung".

Diese ersten Abschnitte der Berfassung erschienen am 19. Oftober 1848 in der Paulöfirche; also ungefähr ein halbes Jahr nach Eröffunng der Nationalversammlung. Die Debatte darüber begann ominös genug mit dem Streite über Schlesswig. Die Mehrheit im Berfassungsansschusse und ebenso die meisten und wichtigsten Abgeordneten aus Schleswigsholstein selbst wollten, "daß die Berhältnisse Schleswigs definitiver Anordnung vorbehalten blieben". Die Linken aber wollten, daß Schleswig ohne Beiteres zum deutschen Reiche gerechnet, und nur die Grenzbestimmung wie bei Posen vorbehalten werde.

Gleich bei diesem ersten Baragraphen erhielt die Mehrheit des Berfassungsausschusses auch die Mehrheit in der Bandsefirche, und dies ist fast durchgebends eingetreten bei allen wichtigen Boten über die Berfassung. Der erste Paragraph wurde noch am 19. Oktober angenommen wie er vorgeschlasgen war, dabin lautend:

"Das deutsche Reich besteht aus dem Gebiete des bisberigen deutschen Bundes. — Die Berhältnisse des Herzogthums Schleswig und die Grenzbestimmungen im Großherzogthume Posen bleiben der definitiven Anordnung vorbehalten."

Der nächste Paragraph aber schon brauchte eine Woche, nachdem er mehrere Wochen lang in Borversammlungen und Klubbs debattirt worden war. Er enthielt den Schlüssel zur ganzen Stellung eines deutschen Reiches: das Berhälmiß zu Desterreich. Paragraph Zwei und sein Nachbar Paragraph Drei sind berusen und beschrieen worden vom Ausgange bis zum Niedergange. Mit Necht, wenn man keinen Bundesstaat mit Volksvertretung wollte; mit Unrecht, wenn man diese Form wollte. Alle Welt aber wollte sie, ja wollte sie wenigstens!

Che wir eintreten in diese Frage, an welche sich die Lössung der ganzen deutschen Berfassung knüpfte, muß dargestellt werden: wie sich auf der Wetterscheide vom September zum Oftober die Gruppirung der Parteien geändert, und wie sich alte und neue Führer entwickelt hatten.

Beit und Beranlaffung mar bagu bagemefen. Das Beuehmen der linken Seite nach den blutigen Scenen des 18. Septembers mar ein Beschönigen, ja fast ein Gutheißen des blutigen Aufstandes gewesen; die Saltung der Centren batte fich von einer jo bergichmachen Mattigkeit gezeigt, daß felbst eine Unsprache an die Nation in Betreff des eben erfolgten grimmigen Attentates feine hinreichende Unterftützung gefun= ben hatte. Co ging es nicht weiter, und es war nun doch endlich im weiten Centrum bas Bedürfniß aufgewacht: man muffe sich schärfer sondern, man muffe sich gleichartiger und geschlossener zusammenschaaren. Dies Bedurfnig außerte fich am Lebhaftesten im linken Centrum. Der Bürtemberger Sof, welcher es fast allein bildete, mar sich feiner gar so verschie= benartigen, durchans nicht zusammen verträglichen Bestand= theile bewußt geworden. Die Ausscheidung nach links, welche er schon im Spatsommer erfahren, hatte durchaus nicht ge= nügt, ihn auf gleichartige Theile guruckzuführen. Bas fich damals als Uebergang zur Linken, als Fraktion in ber "Weftendballe" abgesondert hatte unter Führung von Echoder, Beinrich Simon, Raveaur und Reb, das hatte noch gablreiche nabe verwandte Elemente im Burtemberger Sofe guruckgelaf= fen, wie Biofra, von Bermann, Mittermaier, mit welchen Die rechte Seite Dieses Klubbs, Wernber von Nierstein, Widen= mann, Rumelin, Stedmann, Sans von Raumer, von Brenning und Genoffen, durchaus nicht mehr geben founten.

Blieb so Berschiedenartiges zusammengewürfelt, so wurde

der Gang der Nationalversammlung unsicher und schwankend. Denn schon seit langerer Zeit wurden badurch die Abstimmun= gen verwirrt. Namentlich die unvorbereitet eintretenden. Und daß es an denen nicht fehlte, dafür sorgten die immer ärger werdenden Intervellationen und "dringlichen Anträge". Bei= spielsweise fei ans der muften Bwifdenzeit von Mitte Gep= tember bis Mitte Oktober ein Tag hervorgehoben, um dem Leser einen vielleicht vergeffenen Gindrud wieder zu erwecken. Es war der 16. Oftober, an welchem zuerst herr Förster aus Hunfeld mit provinziellem Pathos langen Athems "anrief" über Ungarn, die Moldan und Walachei zur Beunruhigung des fleinen Mannes auf abgesondertem Bolfterseffel unter der Damengalerie links. Dort faß gescheitelten Sauptes und im Attilaroce magnarischer Phantasie Berr Gisenmann, welcher Ungarn als Interpellations = Domaine behandelte, und jeden vorsprengenden Anrufer zu unterbrechen pflegte, damit seine Beitungelekture gur Renutnig und damit noch mehr Zeit in Berluft fame. Umfonft murmelte fein Nachbar, ber nichts als die bairische Seimath mit ihm gemein und dort neben ihm wie in partibus infidelium feinen Plat hatte, umfonst mur= melte Berr von Beister abmahnend; das beiße Blut ließ den zappelnden Eisenmann nicht figen, und wohl nur dieser äußer= lichen Nachbarichaft und der Namensflänge halber nannte man diese Gruppe "Gisele und Beifele", denn Berr von Beisler ift ein gesetzter, fester Mann, welcher sich in diese Interpellatio= nen "fliegender Blätter" niemals mischte. Raum aber faß der unterbrechende Eisenmann wieder, fo fam ausnahmsweise an jenem Tage auch einmal einer von der Rechten, um "angurufen". Er ift nur dies einzige Mal auf der Rednerbühne gesehn worden, oder vielmehr nicht gesehn worden. Denn Die Rurge seines Leibes reichte nicht über das Bult hervor; man fab nur fein großes Blatt Papier. Es enthielt einen malitiofen Trumpf gegen die laufenden Interpellationen, nämlich eine Anfrage: ob das Reichsministerium noch nichts angeordnet habe gegen die Mörder Latour's?! Der fleine Anrufer war naturlich Detmold, welcher dieje ftorende Bemerfung in die täglichen Aufforderungen der Linken, "die glorreiche Revolution in Wien zu unterstüten", werfen wollte. Er war fanm verschwunden, so stand schon der glorreiche Schmidt von Löwenberg da und wollte die Namen berjenigen Beamten wiffen, welche die "Flugblätter" von Jürgens, eine Beitschrift ber Rechten welche damals erschien, unter Reichs= fiegel verschickt haben follten. Che ihm Schmerling noch mit der Abfertigung dienen konnte, daß er, gerade fo wie eine unanständige Interpellation Bogt's, folde Frage nicht beant= worten werde, weil fie einem Polizeidirector unter Metternich zukomme - frand ichon boch wie ein weißlicher Espenstamm Freiherr von Reden oben und verlangte ausführliche Ausfunft über Umgestaltung des Bollverein = Tarife. Dann antwortete eine Biertelftunde lang Schmerling auf altere mußige Interpellationen. Dann fturmte der bide Bogt hinauf in morali= fcher Entruftung über "folde Streiche" und folde Cenfur.

welche fich der Reichsminister anmaage, und entwickelte dann, biermit nicht begnügt, einen "dringlichen Antrag" wegen der Dberpostamtegeitung. Diese hatte eine Rote an Die Schweig mitgetheilt. Wie fie fich bas unterstehen fonne ?! Und einen dringlichen Untrag gegen die badische Regierung, welche ernst= lich vermahnt werden solle, fünftig nicht wieder unrichtige Berichte über die Flüchtlinge in der Schweiz zu geben. Und einen dringlichen Antrag in Betreff ber Schweiz, gegen beren "beiliges Afplrecht" das Reichsministerinm fich schicklicher benehmen folle. Bahricheinlich ungefähr wie Raveaur, welcher fich vom Ministerinm als Beamter nach Bern hatte schicken laffen und dabei that oder ließ, blieb oder ging, wie es ihm als Oppositionsmann bes Ministeriums gut buntte. - Auf Bogt wartete ichon Beneden mit einem ähnlichen "dringlichen Antrage". "Nur zwei Worte! Gie feben barin, bag ich -" (Bon ber Rechten: Reine Motivirung!) Kaum mar aber auch diese Dringlichkeit abgelehnt, so erschien "aus derselben Beranlaffung", das beißt megen angemeffener Beantwortung von Interpellationen, Berr Wesendond mit einem neuen dringli= den Antrage. Dann noch einmal Berr Schmidt von Lömen= berg, bann auch noch herr Schaffrath mit einem unerläßli= den, außerft bringlichen Antrage. - Berr Echneer aus Bredlau fonnte das nicht langer mit ansehn. Es war Mittag ge= worden, und er hatte fich's zur amtlichen Aufgabe gemacht im Parlamente, die Abfürzung in ein Spftem zu bringen. Wohl= genährt und auf jede Beleidigung gefaßt trat er folden Husschweifungen entgegen, und wie er bei den Grundrechten sich verewigt hatte durch eine sustematische Abbreviatur, "Schneersicher Antrag" geheißen, so beharrte er in diesem Beruse und suchte nur sich selbst zu übertreffen, nichts weiter.

Dieser eine Bormittag, wie oft hat er sich wiederholt zur Berzweissung aller soliden Mitglieder, ja der Zuhörer und Zuschauer im Baterlande! Mitunter gelang es denn doch, solch einen dringlichen Antrag bis zu sosortiger Debatte durche zusprengen und eine unerwartete Abstimmung zu erzwingen. Dabei war denn der Bürtemberger Hof als entscheidendes sinkes Centrum unberechenbar. Er hatte keinen Halt und sezgelte keinen Strich. Er unterstützte das Boreilige und stimmte verworren wie Kraut und Rüben durcheinander. Einer verzanlaßte den Andern bei überraschenden Fragen, weil ja doch alle Anderen sich dafür erhoben hätten, und so entstanden öfters Mehrheiten, von denen auch diesenigen nichts wissen wollten, deren Fraktion dafür gestimmt.

Die rechte Seite des Würtemberger Hofes empfand, daß dies nicht so fortgehen könne, namentlich nicht bei der bevorsstehenden Debatte über die Berfassung selbst, und daß sie sich selbständig absondern musse.

Dies geschah jest und dadurch entstand der "Angeburger Hof", recht eigentlich ein Centrum der Versammlung. Denn er behielt doch einige Verbindung mit dem Bürtemberger Hofe und trat in seste Verbindung mit dem Casino, der Hanptfraktion des rechten Centrums, und mit dem "Lands"

berge", einer Abzweigung des Casino's. Diese drei Klubbs — Casino, Landsberg, Augsburger Hof — bildeten von nun an die vereinigte Partei des Centrums, und sie sesselleten die Majorität an sich, theils durch ihre eigene Anzahl — über zweihundert — theils durch Hernstehung der Rechten im Casé Milani, theils durch Festhaltung einer Anzahl von Stimmen im Bürtemberger Hose.

Um so geschlossen wie möglich einherzugehn, organisir= ten diese drei Alubbe des Centrume einen stehenden Uneschuß unter fich, einen Unsschuß der Centren, welcher alle wichtigen Fragen zuerst unter fich erörterte. Bon ihm aus brachten bann die Ausschußmitglieder je einzeln die Frage in ihren besonderen Rlubb, indem fie die Gefichtspunkte mittheilten, unter welden sie von den Deputirten der andern beiden Alubbs auf= gefaßt worden ware, und in diesem Busammenhange eröffnete fich in jedem besonderen Alubb die Debatte. Bor der Abstim= mung innerhalb der einzelnen Bersammlungen pflegte man fich bann burch Abgefandte ju beschiden, welche Stimmung und Motive ihres Klubbs vor dem versammelten andern Klubb entwickelten und eine Bereinigung vorzubereiten suchten, wenn fich diese nicht von selbst ergab. Gewöhnlich einigte man fich in der Sauptsache und ftellte dann das Resultat fest durch Ab= stimmung in den einzelnen Fraktionen. Golderweise erschien man benn von nun an als eine fest geschloffene Phalanr in der Paulofirche.

Es war von großer Wichtigkeit, daß Diefes Bundniß gu

Stande gefommen war vor dem Eintritte in die so schwierige Berfassungsdebatte.

Wer dem Labyrinthe von Motiven genau nachforschen wollte, welche der erften Reichsverfaffung zum Grunde liegen, Der mußte Abende in der gehnten Stunde am Liebfrauenberge in Frankfurt fich aufstellen. Dort freuzten fich bei naffem Berbst- und Winterwetter oft jeden Abend die Abgefandten der drei Alubbe. Wenn er ihnen nachging, so erfuhr er im Boraus die wichtigsten Befchluffe der Paulefirche. Besonders ben Abgesandten vom Angsburger Hofe mußte er nachgebn in's Cafino. Der Augeburger Sof, jumeift rafch entfoloffen und bundig, batte fast immer zuerft feine Meinung festgestellt, und schickte zuerst zwei seiner Mitglieder in's Cafino, um Diese Meinung zu empfehlen, zu vertreten, zu verfechten. Der Cafinoflubb, an fich fast ein fleines Parlament, benn feine Bahl schwaufte zwischen hundert und anderthalb hundert Mitgliedern, gab natürlich ichon wegen feiner numerischen Stärfe das schwerste Gewicht ab. Er war aber auch zusammengesetzt aus einer überwiegend großen Angahl fenntnifreicher, durch= gebildeter, beredter Manner. Ihn vorzugeweise nannte man Die Professorenpartei, und wenn die "Angeburger" dort am Rogmartte in einem Caale des Cafino's ihre zuerft gefaßte Meinung vortrugen, so entspann sich oft sogleich die inter= effantefte Diskuffion. Die Meinung der "Augsburger" galt durchschnittlich für die energische, die Saltung des Cafino's aber zeichnete fich aus burch Maag und Umficht. Der "Landsberg", vom Cafino abstammend, mare eigentlich zur Bermittelung berufen gewesen, leistete diesen Dienst aber selten und mußte fich vielfältig Gigenfinn nachsagen laffen. Das ent= fprang aus feiner Busammensetzung. Er wurde größtentheils aus Nordbentschen gebildet; gablreich maren barunter die Sannoveraner. Braunschweiger und Oldenburger fehlten nicht. In Freiheitsprincipien hatten diese niederdeutschen, meift Acterban und Seehandel treibenden Brovingen wenig oder gar keine Rüchsicht zu nehmen auf ein gablreiches Proletariat. Ihre Bertreter waren alfo 3. B. beim Bablgesetze feiner einschränkenden Bornicht bedürftig, fie tamen gu Stande mit dem allgemeinen Bablrechte und hielten fich nicht für berufen, auf das übrige Deutschland eine Rücksicht zu nehmen, welche ihnen felbst nicht behagte und bei ihnen daheim nicht erwartet murde. Un Oftfriesen und Sannoveranern Dieses Alubbs scheiterte später wirklich die Beschräntung des allgemeinen Bahlrechtes. Gie gaben den bringenden Bureden des Cafino's und Angsburger Sofes nicht nach. Dadurch murde hierbei das Centrum zersplittert und ein so wichtiges Grund= gefet den Linken überliefert. Daß dies unabsebbare Rolgen haben muffe fur das Bange, auch fur die Annahme der Berfassung, murde umsonft von den Abgefandten des Angsburger Sofes und des Cafino's an jenen Winterabenden entwickelt in dem Barterregimmer, welches diefer Rlubb in dem Gaft= hofe jum "Landsberge" inne hatte.

Im Allgemeinen warf man diesem Alubb vor, daß er

fleinem Stile anheimfalle, und daß es ihn mehr intereffire, etwas Befonderes zu fein und Recht zu behalten, als fich dem Gauzen förderlich zu erweisen.

Es bestätigte fich bier die merkwürdige Erfahrung, daß der Charafter eines Bereins etwas gan; anderes fein fonne als der Charafter der einzelnen Personen, welche den Berein bilben. Tuchtige und werthvolle Manner fand man in Diesem Klubb. Dabin gehörten von den menigen Guddeutschen, welche bier ju finden maren, drei Baiern : Bauer aus Bam= berg, Krafft aus Murnberg, Graf Begnenberg = Dur aus Alt= baiern, welcher leider frubzeitig aus bem Parlamente ichied. Mus dem Sannöveriden : Wachsmuth, Mertel, Lang, Lungel, Groß; ferner der an seinen Krücken und mit dem weißen Saupte immer heitre Quintus Jeilins, beffen frangofifden Borfabren der alte Writ lateinisch eingebürgert in Deutsch= land; ferner ber liebenswürdige und fein verständige Dammere und fein Nachfolger Bebucke, ein fein gebildeter, fester, rubiger Mann. Und bemfelben Lande endlich ein alter Freund Stuve's, ber berghafte Breufing, und der raube, junge Dit= friese Röben. Aus Brannschweig Sollandt, aus Oldenburg von Buttel. Aus den preußischen Provinzen mehrere Posener, Gellmer and Landsberg an der Warthe, aus Magdeburg Low, aus Bommern der aller Belt wohlwollende, brave Graf Barteneleben, aus Stendal Widmann, aus Auftrin von Maltabn, aus Breslan Buchs, ans Coran Sturm, aus Reiße Scholz und alle brei Jordan ber Berfammlung, brei

zuverlässige Stimmen des Centrums beim Namensaufruse; der erste aus Gollnow in Bommern, der zweite unser Redner, der dritte unser alter Sylvester, der gepeinigte Märthrer, schwer hustend, tief gekränkt von dem linken Ultrathume, welches Ansangs zu glauben gewagt, daß er zu ihm gehören könne.

Einige vierzig Stimmen brachte diefer Alubb. Ungefähr ebenso viel der Angsburger Hof. Höchstens zehn bis fünfzehn wurden bei seierlicher Gelegenheit aus dem zerklüsteten Bürtemberger Hose erobert. Alle diese Stimmen vereinigt, wogen also die Stimmenwucht des Casino's noch nicht auf. Anch dann noch nicht, als sich später in der Oberhauptöfrage dreißig bis vierzig Desterreich zugeneigte Stimmen vom Capino trennten unter Belder, Reichensperger, Edel, Jürgens und Genossen.

Dies Casino war in seiner Centrum = Macht durch alle Albfälle nicht zu erschüttern. Es hatte in seinen großen Fähigsteiten und ausgebildeten Charafteren eine nachhaltige Krast des Zusammenhalts. Sierher gehörten, außer den drei Mitzgliedern des Ministeriums ans dem Angsburger Sose — Robert Mohl, Widenmann, Fallati, — alle Minister und erste Präsidenten. Seinrich von Gagern nur gehörte seiner Stelztung wegen nie unmittelbar zu einem Klubb, hatte aber auch sast all seine persönlichen Anknüpfungen im Casino, und erst in zweiter Linie im Augsburger Sose. Beckerath, Bassermann, Mathn, Mar von Gagern, Mevissen, Schmerling, Eduard

Simfon waren Mitglieder des Cafino's und erschienen bei wichtigen Fragen. Beseler, Bait, Dronsen waren bier zu Saufe. Auch Dahlmann, der indeffen am Rlubbleben wenig Untheil nahm. Gebr thatig waren bort : Dunder, Profeffor ans Salle, ein unermudlicher, grundtuchtiger Arbeiter für die allgemeine Cache, deffen milder und doch fester Charafter immer gunftig wirfte fur Bereinigung und Durchsetzung, ein noch junger Mann mit ergrantem Saupt= und Barthaar, mit durchgegebeitetem, ftreng geprägtem Antlige. Ferner: Langer= feldt aus Bolfenbuttel, ein blonder, liebenswürdiger Rieder= fachse, mit unwandelbarer, innerlich beitrer Ausdauer, von stattlicher Erscheinung, beffen Singebung für den großen Bweck jede Brobe des Billens und der Fabigfeit bestanden hat. Desgleichen Rüder aus Oldenburg, Bernhardi aus Caffel, Briegleb and Coburg, deffen maagvolle, gefunde Bil= dung nirgende verfagte. Ebenso Bergenhahn aus Wiesbaden, von Sanden, Schubert ans Königsberg. Immer bereit gu jeder fordersamen Thatigfeit waren Saym aus Salle, Schrader aus Brandenburg, Beit aus Berlin, welche von diesem Rlubb die Berfaffer zur stenographischen Korrespondenz der Centren ftellten. Diese sogenannte Parlamenteforrespondenz, erft im Winter errichtet, murde schnell eine große Baffe.

Nebrigens fauden sich im Casino, eben weil die Fraktion so ungemein zahlreich war, Persönlichkeiten und Nichtungen zusammen, welche nur gegenüber einer revolutionären Linken zusammenzuhalten waren. Da gab es katholische Männer,

welche den Ultramontanen nabe steben sollten, da gab es Desterreicher, welche bei der Berfaffungefrage am letten Ende schwerlich mit den an Zahl überwiegenden Preußen geben mochten. Gar ftreng also konnte biefer Alubb nicht immer und überall seine Barteiforderung anspannen, und je naber Die Sauptentwickelung fam, besto mehr mußte er durch Abtrennungen geschwächt werden. Die Gruppen in seinem Kreise waren gar zu mannigfaltig. Unbefangene protestantische Bertreter aus fleinen Staaten, wie Beder aus Gotha, Gifcher ans Jena, Bittel, der mahrhaft milde und humane Prediger aus Baden, zeigten ein gan; anderes Rolorit als Reichensper= ger, Anoodt, Ofterrath, oder ber gemachte Berr Müller, ein "murzburgisch" gemachter Rordbentscher, ober gar ber fleine, römisch faselhafte Berr Cepp, deffen unerwachsener, mit fatholisch=poetischen Reichsgedanken überfütterter Fanatismus früh= zeitig ausgelacht murde. - Zwischen solchen zwei Gruppen ftanden denn Baiern, wie Reumanr und Saubenschmied, die meder mit der Signatur der Ratholischen behaftet sein wollten, noch mit den nördlichen Protestanten geben fonnten in den Reichsober= banptegedanken. Es mar für solche Leute, Die boch jo gern ein Ganges berbeigeführt hatten, gar ichwer! Saubenichmiet brachte fich über manche Gorge hinmeg durch ben Sumor fei= ner Zeichenfeder. Er zeichnete in der Paulofirche Die reigend= ften Karrifaturscenen, von denen leider außerhalb der Kirche nichts erschienen ift. Er war ein Partifularift für die Freunde Des Centrums und für seine Mappe. - Colche Baiern im

Cafino hatten wiederum nur wenig Gemeinschaft mit neben ihnen sitenden Desterreichern gleich Sommaruga, Mayern, Würth, Graf Deym. An landsmannschaftlichem Sinn und Wunsche standen sie ihnen wohl näher als den zahlreichen preußischen Führern des Cafino's, aber ihr politischer Versstand zwang ihnen doch die Ueberzeugung auf, daß ein deutsscher Bundesstaat nicht zu erwarten siehe von der untern Donau, wohl aber eher von dem untern Lause aller übrigen deutschen Ströme.

Bon den Preußen felbst waren außer den schon angeführten noch viel ruftige Leute in diesem Klubb: Plathner mit der Trompetenstimme, welcher seine juristische Logik in jedem Getümmel unerschrocken durch den Larm hindurch schmetterte, Bürgers aus Köln, Hagenow aus Vorpommern, Martens aus Danzig, von Salzwedell aus Gumbinnen, Bagenftecher and Elberfeld (jest ichon ausgetreten), Lette and Berlin, Graf Reller aus Erfurt, Schulze aus Lieban, Schwar; aus Salle, von Stavenhagen und Teichert and Berlin, Ebmaier aus Baderborn, Bod aus Minden, welcher fpater im traurigen Badischen Kampfe durch fundige Tapferfeit fich bervorgethan. Wie denn überhaupt die verschiedenartigften Fähigkeiten bier vereinigt wurden auf politischem Blane. Der Gine mar über öffentliches Recht zu beachten wie Bürgers, Der Andere über den Oftseehandel wie der wohlwollende Martens; von Gali= wedell lieferte einen icharf erwogenen, grundlichen Bericht; Graf Reller, Der längste Mann im Barlamente, war als III.

erfahrener Mann der Berwaltung überall hinzustellen, wo Ruhe, Billigkeit und abgemessene Handlung ersordert wurde. Er erschien denn auch als Reichskommissar beim zweiten Struveschen Einfalle in Baden während des Septembers, dem zweiten Aufstande, welchem der Baffenstillstand ein erswünschter Borwand wurde. Schwarz war in sormeller höherer Bissenschaftlichkeit ein Rathgeber ohne Pedanterie, Schulze in Ersahrungswissenschaften ein kundiger Arbeiter, von Stavenshagen und Teichert in den wissensschaftlichen Fragen des Krieges.

Kurz, es war eine stattliche, an Kräften ungemein reiche Gesellschaft, dieses Casino. Für die politische Sandlung aber eben seines Umfangs und seiner Mannigsaltigkeit wegen eine schwer zu handhabende und nur schwerfällig in Bewegung zu setzende Gesellschaft.

In diesem Betracht war und blieb der Angsburger Hof der wirksamste Mittelpunkt im Centrum. Er war auch gesschichtlich ein Sammelpunkt derer aus dem Centrum geworden, welche mehr Maaß als links und mehr Entschlossenheit als rechts durchsehen wollten. Denn auch von rechts traten solche zu ihm, welche dem Casino selbst angehört hatten, wie Francke and Schleswig und Dröge aus Bremen, oder welche ihre nächssten Freunde sämmtlich im Casino hatten, wie Wilhelm Beseler, der ältere Bruder, der Statthalter Schleswig Solsteins.

Es gab faum einen Klubb, welcher dergestalt alle Stämme bes deutschen Baterlandes so gleichmäßig in sich vertreten ge= sehen hätte als der Angsburger Sof, ein vereinigtes Deutsch-

land im Andzuge. Go dag man sagen konnte : auf den Un= fichten und Abgrenzungen Dieses Bereins ift der Durchschnitt gefunden. Die Desterreicher, die Preußen, die Baiern, die Schwaben, die Sachsen, die Niedersachsen, wie fie bier waren, vereinigten fich in allen wichtigen Fragen bis zur Ginftimmig= feit. Richt ohne Opfer, aber sie brachten alle dies Opfer, wenn fich berausstellte, daß nur vermittelft eines Opfers die Bereinigung möglich fei. Erft als es zur Dberhauptsfrage tam, fonnten auch bier die Desterreicher nicht mehr alle beim Bereine erhalten werden, und auch einer der liebenswürdig= sten von ihnen. der schlanke und wahrhaft "gentile" Arneth and Wien, ein gefunder Ropf und gefundes Berg, mußte and= scheiden. Bon der gang fleinen Bahl aber unter den Defter= reichern, welche Alles, auch die wahrscheinliche Rückfehr in die Beimath, opferten fur den vollen Begriff eines deutschen Staates, gehörte Rögler dem Angeburger Sofe an. Er und Mafowiezfa, welcher dem Bürtemberger Sofe verblieb, jum Theil auch Groß von Brag - fammtlich aus dem nördlichen Böhmen abstammend — führten ihre ideale Aufgabe mit voller Konfequenz durch, ohne deshalb den Uebertreibungen der Linken zuzustimmen.

Im Angsburger Hofe waren auch diejenigen Baiern, welche bei übrigens gemäßigten Gesinnungen dem starken deutschen Bundesstaate selbst in letzter Forderung ihre Stimme, ja ihre eifrige Thätigkeit nicht versagten, welche die süddentsche Empfindlichkeit und jegliche Neigung des Partifularismus

völlig übermanden. Dies maren Sans von Raumer aus Dintelebuhl, Stahl aus Erlangen, Barth aus Raufbeuern, von Bergog aus Regensburg. Gie und die brei frankischen Baiern im Landoberge, Bauer, Krafft und Lammers, hielten jum Credo des Centrum's bis jum letten Worte. Gie maren Kernmänner im Augsburger Sofe. Bergog, eine bartige große Bestalt, mar ein rechtes Urbild des fuddentichen Bergbewoh= ners, in deffen ftenerischem Rode er einberging. Boll Frohlichkeit und Mutterwit haben sich dort im Oberlande auch die grundlich Gebildeten den einfachen naturlichen Ausdruck, den deutschen Ausdruck bewahrt. Unscheinbar, aber schlagend ist ihre Rede, ungesucht und doch so wohl erwogen offenbart fich ihr Gedankengang. Aufpruchelos, aber fest. Oft beichamend für unfern Mitterfram der Schule und ber Mode, für den Mitterfram der frangofischen Bhrase im Besten, der gelehrten Phrase im Norden. Bas diese Leute in ihre bei= mathlichen Blätter schrieben von Frankfurt aus, bas mar immer von eigenthümlicher Einfachheit und Rraft, und die Auffage Bergog's namentlich hatten immer das Geprage einer vortrefflichen, in unfrer Schriftstellerei nur ju felten geword= nen Bolfsthumlichfeit, hatten immer die Laune der Gefund= beit, ben Treffer eines gebildeten, unverbildeten Ginns. "Die gange Welt ift toll geworden", schrieb er 1848 an seinen Cobn, "und daß die Jugend allein gescheidt bleibt, ift nicht wohl zu verlangen - aber Jugend foll fie doch bleiben und nicht aussehn wie eine ekelhaft abgelebte Uffen = Frühgeburt,

Die nach ber Pfeife eines schmutigen Schurken taugt, Der behauptet: "es mare ber Zeitgeift." Man follte glauben, es gehörte blutwenig Gruge dazu, um einzusehn, daß einer, der etwas gelernt hat, es beffer miffen muß als ber, ber's erft lernen will. Man follte meinen, das mare ein ausgezeichneter Hohlkopf, der behauptet: "mas man nicht erfahren und pro= birt, verstehe man beffer, als mas man erfahren und probirt." Ich glaube and fteif und fest, daß dies große Efel find - aber fie glanben's felber nicht, und Du fannft alle Tage febn und hören, wie ein fo unbartiger Anche, ber Dir gern gingeben wird, daß er den Beschäften eines Dberschrei= bers bei weitem nicht gewachsen ist - bas deutsche Reich ein= richten, regieren und retten will, daß es eine Art hat!" -"Die Alten follen tagen und die Jungen fich schlagen, aber nicht umgekehrt!" - "Um's Wohl und Weh bes Baterlands foll fich der Junge fummern, das muß fein und foll recht fein ; aber nicht wie ein naseweiser Gelbschnabel, sondern berglich und natürlich". - "Dem Baterlande gehört 3hr Jungen, aber nicht bas Baterland Euch! Wenn man Euch braucht, wird man es Euch fagen" - "es giebt fein Blut, mas bann ju fostbar ift."

Und 1849, als man zu einem Nachparlamente heruntergefommen war, welchem nichts übrig blieb als ein trauriger guter Rath, da schrieb Zerzog nach Gotha:

"Bas die Stimmung (in Baiern) noch schlechter gemacht hat, ift die absurde, heuchlerische und verrätherische Erhebung

Badens und der Bfalg. Der ehrliche Altbaier, der den fuperflugen, spöttelnden und hochsahrenden Bfalzer nie leiden mochte, ist über diese bubische Luge, die deutsche Reichover= faffung mit Sulfe frangofifden Galeerengefindels und volni= scher Abenteurer durchführen zu wollen, so emport, daß er es mit wahrhaftem Jubel begrüßte, wenn plöglich befannt ge= macht würde, die Bfalz fei weggeschenkt worden - gang gleich= viel an wen. Sogar die gebildeten Leute munichen endlich ihrer los zu fein, da fie berausgebracht haben, daß alle Bfal= zer vollkommen unbrauchbare und unleidliche Elemente in Bolksvertretungen find. - Opposition! auch die übelange= brachteste, sinuloseste, birnverbrannteste; nur Opposition! Dies ift die gange politische Weisheit eines Pfalzers! .... In der Minorität bleiben " aber ift feine ewige heimliche Soffnung, der ftille Bunich feines Bergens, feinen Strohrenom= magen unentbehrlich! — Die Majorität ift fein Berderben! Alle angebliche Courage geht dabei jum Teufel. Er ift wie ein Rettenhund, der durch seine gezügelte Buth febr zu im= poniren weiß; springt aber die Rette - dann ift er erschrock= ner als der Angebellte, giebt verlegen den Schwang ein und friecht verschämt in die Sutte. - Co fieht man fie bier vom politischen Standpunkte an, und es ift, abgesehn von ihren sonstigen guten Gigenschaften und geselligen, vorzüglich fnei= palen Tugenden, feider etwas viel Wahres baran."

"Benn man in die Zeitungen von Unzufriedenheit sogar im Gebirge schreibt, so ist bas bummes Zeng und geht die

deutsche Frage nichts an." - "Die Demofraten haben der guten Cache fehr viel geschadet. Das Bolf ift leicht fo gn verwirren, daß es die gange Frankfurter Berfammlung mit Diesem Gelichter verwechselt." - "Bas nun dem Faffe vollends den Boden hinausschlägt, ift die preußische Politik von Got= tes Gnaden und Teufels und Manteuffels Ungnaden! Der beinabe ganglich erloschne Sag gegen Breugen ift wieder aufgewacht, und es brancht nur noch die Ausführung eines Streides in Solftein, um ihn auf die größtmögliche Sobe gu brin= gen! Und Desterreich wird diese preußische Politik febr fluglich zu benuten wiffen! - Das ift nun Alles febr fchlimm, aber doch noch Troft genug übrig, um nicht zu verzweifeln, wenn der liebe Gott nur ein flein wenig Berftand an Die svendiren wollte, die er nach ihrer eignen Aussage zum Anken und Frommen von und andern Menschenfindern eingesett haben foll! - Und ich hoffe, er thut's am Ende doch! Das wenigstens ift unfrer Regierung flar und feben Alle, auf die überhaupt etwas ankommt, deutlich und herzlich ein - daß in der deutschen Frage etwas geschehen muß, und mar' es am Ende der herzhafte Big in einen fanren Apfel." - "Und wenn wir die Pfälzer und Badenfer Mann für Mann todtschlagen und ftellen die Ginheit Deutschland's nicht unter ir= gend einer haltbaren Form ber, fo find wir über's Jahr auf einem viel schlechteren Weck als beute, die meisten Throne aber mabricbeinlich auf feinem mehr. Mur das einige, befriedigte Deutschland kann bieser Sydra, die ihre blutigen Ringe von Paris bis Besth um und legt, widerstehn."

So schrieb er und fo sprach er. Aber er sprach nur in fleinem Rreise. Nicht einmal bei voller Bersammlung des Augsburger Hofes. Da fuhr er höchstens mit einer humorifti= ichen Bemerkung, mit einem fornigen Spruche unter eine gange Diskuffion, gleichsam wie der Birth, welcher den Rreide= ftrich giebt unter alle die angeführten Boften. Er und die Baiern waren auch eigentlich die Wirthe im Augeburger Sofe. Sie hatten dieses fleine Gasthaus ausgesucht mitten in ben verstedtesten Gassenwinkeln bes innersten Frankfurt. Bute Befostigung geht ihnen über den gestochenen Speisegettel; der Inhalt der Schüffel und des Glases ift ihnen wichtiger als die Form des Seffels und des Spiegels. Der gerade Begen= fat ju ben Cachfen. Go hatte diefer Klubb bas anspruch= loseste und bescheidenste Unsehn erhalten, gang wie es dem Suddeutschen erwunscht ift. Richt gang jo erwunscht wie in ber "Simmelsleiter" zu Rurnberg, aber nicht viel üppiger in der Lokalität. Gin moderner Lurus war indeffen auch hier porbanden: die Gasflamme.

Berzog's nächster Gefährte war hans von Raumer, der Liebling des ganzen Klubbs und der halben Paulöfirche. Der junge, grundehrliche, wohlgebildete Sohn eines edlen, natur- lichen Baterlandes, wie wir's in unserm herzen tragen seit den Beihejahren der Burschenschaft. Der blonde Anchelbart, der umgeschlagene halsfragen, die einsache Anrede, Alles ift

noch so, wie wir's vor zwanzig Jahren verlassen auf der Universität, und doch ist die Ersahrung und Bitdung dieser zwanzig langen Jahre erlebt und verarbeitet. Unter den einsachsten Formen gründliche Kenntniß, reises Urtheil, seine Unterscheidung. Kein Zug von Uebertreibung und Prahlerei, und
doch tieser Muth zum Ganzen und Großen. Die Sanstmuth
welche sanst spricht und muthig handelt.

Raum hat Jemand inniger und berglicher gelitten unter den traurigen Bendungen unsers Baterlandes abwärts von einem deutschen Reiche, als Sans von Raumer. Tag und Nacht! Und als der Frühling 49 einen fo fümmerlichen Berlauf nahm, da gab er 21mt und Heimath bin und ging nach Schleswig, um wenigstens die Buchse bes Jagers in die Sand gu nehmen für die Cache bes Baterlandes, um Blut und Leben einzusehen für die Hoffnung des Bergens! Richt vom Aufstande im Guden erwartete er Beil, nicht vom Burger= friege. Ach, und auch dort, gegen den auswärtigen Weind, fand er nicht die herzhafte Führung, nach welcher er fich gefebnt batte, auch dort fand er die Mittelmäßigkeit und Comach= bergigkeit, an welcher die Reichsverfassung hingesiecht mar, auch dort fand er ein Friedericia, wo die edelften Rrafte, das reinste Blut an einen Rückzug verschwendet werden mußten wie anderswo - ohne Noth, ohne 3med, ohne Sinn und gang gewiß ohne deutschen Beift. Armer Sans! An Dir fpiegelt fich unfer Aller trauriges Schickfal. Gin Mann! Gin

Mann! Das Reich ift zu haben noch immerfort, nur ber Mann fehlt, welcher es ergreifen könnte.

Die beiden andern Baiern von diesem vierblättrigen Rlee= blatte, Stahl und Barth, waren nicht minder tüchtige Leute. Barth, tief aus dem füdlichen Baiern, gestand mit überlegner Rube, daß feine Beimathgenoffen ibn leicht verleugnen könnten. Denn ce gabe ber verwirrenden Blendungen für die Kurzsichtigen gar zu viele, und berer gabe es gar zu Wenige noch, welche den nächsten Bortheil gering zu achten wüßten neben dem großen Gegen ber Bufunft. Aber die Berblendung fei außerlich, das Bolt fei gefund, und wo es nur an der Erkenntniß des richtigen Weges fehle, da bleibe man zu aller Hoffnung berechtigt, da bleibe man verpflichtet, allenfalls auch allein, immer ftracks vorauszuwandeln mäßigen Schrittes, aber fest. - Stahl daneben, ein frifches, jum Sandeln drangendes Naturel, mar ein spiger Stachel fur die bairischen Landsleute. Alls fundiger Nationalöfonom zergliederte er scharf die fuddentichen Vorurtheile und Uebertreibungen, und da er Alles in großem, pragmatischem Zusammenhange lebhaft, eindringlich, praftisch darzustellen wußte auch auf der Rednerbühne, so war dieser kleine schwarzhaarige Mann den Partifulariften eine gefürchtete Erscheinung. Er riß alle die fleinen Schlingen besorgter oder ftorriger Landeleute entzwei, und that dies nicht zornig, nicht heftig, fondern lächelnd und mit schneidendem Berftande. Erst wenn er für Jedermann einleuchtend dargethan hatte, daß der Anoten ber Schlinge

ein fünstlich gemachter, ein durchaus nicht nothwendiger sei, erst nachdem er ihn, wie verworren er aussehen mochte, mit leichten Fingern geöffnet hatte, erst nachdem er gefragt hatte: wollen Sie ihn gelöst sehn? erst dann schnellte er ihn ausseinander. Diese Borträge Stahl's, rasch und ohne Deklamation einherschreitend, waren stets eindrucksvoll. Wie sehr er auf ganze Maaßregeln drang, so sehr beharrte er darauf, daß für gewisse Punkte der materiellen Einigung Uebergangsstusen betreten werden müßten, und gerade dadurch entwassnete er die Partikularisten.

Die zweite Linie von Baiern bildeten die lang gewachse= nen Männer: Panr von Augsburg, Bott von München, Reitmager von Regensburg, Schlor ans ber Dberpfalz, Burdart aus Bamberg, fammtlich Juriften. Gie gingen mit zu einem einheitlichen Bundesstaate, so weit es fich nur irgend vereinigen ließ mit den Antipathieen der Beimath. Offenbar nur die Kurcht vor solchen Antipathieen, nicht aber ein poli= tischer Grundsat ließ sie gögern vor ber letten Ronsequeng, vor dem erblichen Raiserthume der Sobenzollern. Es ging bei ihnen dabeim gar ju fehr wider den Strich, bas Reich für immer dem unbeliebten Preugenthume zu überantworten. Wenn nur ein fleiner, allenfalls nur ein icheinbarer Aufschnb möglich gewesen mare! In der Cache felbit wollten fie ja, wie gefagt, nichts bagegen einwenden, nur nicht so jab, nur nicht fo mit einem Male follte es gefchehn! Und einige Burgschaft von preußischer Seite mare doch sehr zu munschen, aber wie?

Diese zweite bairische Linie im Augsburger Sofe murde erst spat, erft bei der Oberhanptsfrage eine zweite Linie. Bis dabin ichritten auch diefe Baiern gleichen Schrittes mit ber großen Majoritat des Klubbs. Ja, zwei von ihnen, Baur und Botl, waren vielleicht mit gutem Bedacht vom Ministe= rium auserwählt worden ju Reichstommiffarien für Defterreich nach der Erschießung Blum's. Die Neigung Baierns gu Desterreich sollte durch bairische Männer, durch gemissenhafte Männer belehrt werden über den Thatbestand Baur wie Böhl famen gleichmäßig aufgeflärt von Kremfier gurud nach Frankfurt. Es war ihnen sonnenklar, daß ein deutscher Bun-Desstaat mit einem Boltshause in Desterreich feinen Genoffen, feinen auch nur halben Genoffen finden fonne. Gie batten darüber nicht nur Stadion und Bach hinreichend vernommen, fie hatten in allen maafgebenden Rreisen des Raiserthums Erfahrungen gesammelt, welche gar feinen Zweifel übrig lie-Ben. Es war also auch nicht die hoffnung auf Defterreich, welche fie später vor dem letten Worte gurudtreten ließ, es war die Gorge fur Baiern.

Die andern süddentschen Gruppen im Angsburger Sose, die Schwaben und die Rheinhessen, gingen ftandhaft hindurch bis an das vorgestedte Ziel. Es ist das einzig Mögliche, es ist also das Nothwendige, sagten sie, zur Herstellung eines deutschen Staates, was hilft nun das Seuszen, was hilft nun das Zögern! An der Halbheit haben wir immerdar gessiecht, sie nehme jest ein Ende! Mag man daheim in "Stuckert"

und in "Rürtingen" und gar droben im fatholischen Oberschwaben Schwefel und Bech und Kreuzigung gegen uns brullen, wir stimmen für das Nothwendige, und ganz und gar.

Neben Robert Mohl und Fallati ftand solcherweise nur Rümelin von Nürtingen, ein Kernschwabe von der edelsten Corte. Ruhig und mild, geläutert durch jegliche Bildung, fest im Biffen und Wollen war er eine der festesten Stugen bes Angeburger Sofes und des abwägenden Centrums. Da war nie der leiseste Bug von personlicher Absicht, von irgend einer Nebenabsicht, da war Alles lauteres Metall eines deut= schen Abgeordneten. Er suchte die Wahrheit aufmerksam und fundig wenn er sprach, er stimmte für fie wenn er fie erkannt zu haben glaubte, fie mochte noch so ungunftig für ihn er= scheinen in ber aufgewühlten Beimath am Redar. Co find die Genoffen Baul Pfizers, zu deffen naberen Freunden Rumelin gehörte, fie find die schwäbischen Triarier für die Er= tämpfung eines bentschen Staates. Bielleicht nirgends fo wie im Angsburger Sofe ift auch David Strang damals mit Buruf begrupt und gefeiert worden, als er im demofratischen Toben der Bürtemberger Kammer feine Stimme erhob gegen das mufte gedankenlose Wesen des Tagesgeistes, der Beift gegen den Aftergeist, der Mensch gegen den Somunkulus. Rümelin verfagte uns nie die Borlefung aus dem "fchmäbi= schen Merfur" wenn Strauß gesprochen hatte, und jene ein= fame Stimme in ber schwäbischen Bufte war und immer eine Bergftarfung für die Aufgabe in ber Baulsfirche.

Leichter hatten es die südlichen Beffen, vertreten im Angeburger Sofe durch Orest und Bylades, durch Wernher von Rierstein und Emmerling. In der Regierung ihres Lan= des blieb unter einem aufmerksamen Fürsten, unter einem wirklichen Reform-Ministerinm Jany und mit einer, der Mehr= gahl nach, nicht bethörten Bevölferung das Maag immer aufrecht erhalten. Janps weise Maagregeln liegen wenigstens den Taumel nie schrankenlos werden. In Leuten wie Wernber hatte er eine feste Stute. Diefer an das Nibelungenlied, an Bolfer den Spielmann erinnernde stattliche Recke mit dem schönen blauen Auge, mit dem hoch getragenen schönen Ropfe, mit dem geradeaus weisenden Gestus war immer auch gu Darmstadt auf der Breiche in der Rammer um sich tapfer den Mainzer Bühlern entgegen zu werfen, wenn er Abends von wichtiger Tagesordnung drüben gelesen hatte, und zum andern Abende war er wieder im Angsburger Sofe und fprach gedankenvoll und finnig, stets eigenthümlich, über das zu= nächst vorliegende Thema der Paulskirche, und war am fol= genden Tage in der Baulsfirche tren auf feinem Boften wie ein Soldat der alten Garde. Welch ein wohlthuendes Bild eines adten Deutschen ift unferm Gedachtniß fur immer ein= geprägt worden durch Wernher von Nierstein! Go fauft und finnig und die Poefie suchend, das Aechte und Bleibende suchend im Wechsel war er außerhalb ber Rampfesreihen, und so zornig und fühn angreifend, fo hartnäckig feinen Stand behanptend war er im Gefechte! Ein Bauer bin ich! pflegte

er mit Stolz zu sagen, wenn er auf sein Gutchen jeuseits des Rheines hinwies. In dortiger Gegend hat auch Heinrich von Gagern, sein geprüfter Freund, das seinige, Monsheim geheißen, der Siegfried neben dem Boster. Es ist als ob der alte Schauplat der Nibelungenrecken, als ob das Wormser Land immer noch seiner starten Ahnherrn eingedent bleiben sollte.

Die Preußengruppe war gar nicht besonders zahlreich im Augsburger Hofe, obwohl man hier einhelliger als in irgend einem andern Alubb das neue Reich auf Preußen stützte. Neben Widenmann war von Breuning ein thätiges Mitglied aus Rheinpreußen. Compes war fort, Stedmann war lange abwesend als Reichstommissar in Schleswig-Hosstein. Und aus den alten Provinzen gehörten hierher nur Göden, Stenzel und Falk. Letterer, ein ächter Schlesser in lebhafter Ergreifung des Augenblicks, war Ansangs nach links hinüber in die Westendhalle verschlagen worden, und fam so geheilt von den Illusionen in den Augsburger Hof, daß er hier zur Rechten hielt.

Die Gruppe der Schleswig Solsteiner bildeten Esmarch, Francke, Wilhelm Beseler, welcher erst zu Anfange des Winsters auf einige Monate in die Versammlung trat, und vor Ablauf des Winters schon wieder hinab berusen wurde nach Schleswig. Er ist eine große nordische Figur mit rundem, kurzhaarigem Haupte; weniger sein als sein jüngerer Bruder, auch mit etwas schwererer Zunge. Ziemlich zugeknöpft hört

er aufmerksam und spricht nur wo es sich um Wichtiges ban= belt. Alstann pragmatisch, in ebner Linie, ansführlich, alle Seiten beleuchtend, abschließend, wie Giner der im Sandeln genbt worden ist. Er nahm als erfahrener, auf energisches Sandeln bedachter Mann bald eine einflugreiche Stellung ein im Augsburger Sofe, und wurde jum erften Biceprafidenten in der Reichsversammlung vorgeschlagen und erwählt, ehe er noch ein Wort in der Paulofirche gesprochen hatte, und che er naber befannt geworden war. Im Gangen hat er dies Bertrauen gerechtfertigt durch einfache, feste Leitung. Die Strenge seines Charafters hielt bei tumultuarischen Auftrit= ten auch diejenigen in Schranken, welche ihm nicht abson= berlich zugethan waren, welche aber feinen Born respektirten. Im Spätwinter erschien er in erfter Linie, als hinter ben Ruliffen der Rampf entbrannte gegen die personliche ofter= reichische Betheiligung am Reicheregimente, als Schmerling ans dem Ministerium scheiden follte. Da führte Wilhelm Befeler im Angeburger Sofe, wo einige diefen Schritt fur un= politisch bielten, Die Sturmfahne.

Neben den Schleswig = Holfteinern im Augsburger Hofe standen die Meklenburger, Sprengel, Thöl, Böeler, Mann, zuverlässige, frästige Leute, von denen der lange Sprengel aus dem Parteikriege im Bürtemberger Hofe erprobt, Thöl aber als seiner Rechtskundiger in den Klubbdebatten so försterlich wie willkommen war durch beschene, gründliche Besmerkungen.

Endlich die Sanfeaten Burm, Godefron, Droge, Rief= fer. Wurm aus Samburg vertrat einen fcmäbischen Begirt und nahm wohl Rücksicht barauf. Bielleicht zum Theil ans Diesem Grunde batte er eine gang vereinzelte Stellung im Ungeburger Sofe, und gab oft zu der Frage Beranlaffung : ob er nicht im Burtemberger Sofe richtiger an feinem Blate ware? Indeß ist jede gut raisonnirende Opposition von Bor= theil, wenn man genau weiß mas man will. Das mußte man in diesem Klubb, und die von Wurm vertretene linke Seite ward angehört, ohne für irgend einen wichtigen Buntt Proselvten zu finden. Bei den Reden für die linke Richtung war zunächst immer Rieffer geneigt, halb und halb Ja zu fa= gen. Es war der Ton jenes Alpenhorns, welchem er von Ingend auf gefolgt war. Rur die täglich machsende Erfahrung, unr die täglich machsende Bildung des politischen Beiftes warnte ihn und die beiden Sachsen des Klubbs, Bieder= mann und Roch, ja bielt sie allmäblig völlig ab, diesem Tone nachzugehn.

Alle drei gehörten ursprünglich tief in's linke Centrum hinein. Biedermaun, durch Borparlament und Fünfziger Ausschuß eingeführt, war ein Führer gewesen im sinken Centrum, und man hatte fast nicht erwartet, daß er bei der Trennung vom Bürtemberger Hofe mit ansscheiden könne Aber so wie ihn das nüchterne Sachsenthum dorthin gebracht, so befreiten ihn von dort andre gute Eigenschaften des Sachsenthums. Die sächssiche Sauberkeit und Reinsichkeit und III.

Ordnungsliebe verleideten ihm jene konfuse Wirthichaft im Bürtemberger Sofe. Mengerlich fein und zierlich und vornehm scheint er jum Diplomaten geschaffen zu sein. Inner= lich hat er eigentlich gar keinen Zug davon. Er ist gewissen= haft ehrlich und brav. Co bing er an jeuem Bürtemberger Sofe fo lange, bis er es vor seinem Gemiffen nicht mehr verantworten kounte. Das Gelingen des Gangen lag ibm am Bergen, und fein flarer Berftand fonnte fich nicht langer verhehlen, daß das Ganze gefährdet sei durch die unberechen= bare Schwanfung im Centrum, ja daß sein demofratisches Staatsideal tiefe Brude erlitten babe durch gemeine Deutung und Auffassung von Seiten der Linken. Er wußte gu fernen und zu vergeffen, weil er schaffen helfen wollte. Richt Die hämische Polemif der Linken, welche ihn schon im linken Centrum unablässig verfolgt hatte, wohl aber die Konfusion und Ausschweifung auf der Linken trieb ihn in's eigentliche Centrum. Das reinste Motiv also leitete ibn und bas schwerste Opfer, welches ein solcher theoretisch aufgewachsener Mann bringen fann, eine Umbildung seiner Theorie brachte er, als er zu dem verhältnismäßig fonservativen Angeburger Sofe trat. Im Grunde blieb er auch hier noch lange Zeit weiter links als der Kern des Alubbs, und die fachfische Sei= mathe = Quelle mußte dies nähren. Mit Ausnahme von zwei physiognomielos verbliebenen Abgeordneten war er und fein Schwager Roch allein aus bem gangen Königreiche Cachjen so weit entfernt von der linken Seite. Roch, welcher seines

Leipziger Bürgermeisteramtes halber ab- und zuging zwischen Leipzig und Franksurt, kounte ihm nicht verhehlen und andre Besucher bestätigten es sortwährend: daß man überall in Sachsen dem Parlamente vorwerse, es neige zu weit rechts, daß sie beide also eine vereinsamte, hestig beschossene Stellung einnähmen. Biedermann hat einen stolzen, sast stoischen Unabhängigkeitssum; die heimathlichen Nachtheile der Stellung bestimmten ihn also nicht im Mindesten. Aber das Opfer, zu welchem er sich einmal entschlossen hatte, wurde dadurch allerdings nur noch erschwert. Er hielt standhaft die Linie ein, welche ihm seine Theorie verzeichnete, und so blieb er besonders im "Centralisiren" des deutschen Staates oft allein im Angsburger Hose, wo man nur "concentriren", wo man streng nur den Bundesstaat wollte.

Dennoch waren seine Vorzüge einer scharfen Aussassung, eines klaren logischen Bortrags, einer prompten Geschäftstüchtigkeit, einer uneigennüßigen Hingebung an den großen Zweck so anerkannt und geachtet, daß er anch im Augsburger Hote vorsigender Leiter der Debatte blieb. Dies Amt hat er nach innen und außen — nach außen in den Komité Berhandlungen mit den andern Fraktionen des Censtrums — vortrefslich gesührt.

Das lebensvolle Element des Alubbs ergriff dann auch diese beiden vereinsamten Sachsen allmählig so ganz und gar, daß sie bald zu den eifrigsten und standhaftesten Bertrestern des Augsburger Hoses gehörten. Für Roch wurde kein

Dyfer zu groß, um für jede wichtige Abstimmung von Leipzig herbeizueiten, und sein unbefangenes offenes Wesen, sein im Geschäftsleben erprobtes Geschick eines praktisch juristischen Berstandes, sein warmer patriotischer Eiser hat dem Kreise des Centrums manchen Schwankenden zugeführt, hat dem Gentrum manchen Schwankenden erhalten. Im entstemdesten abgewandten Lande war der Bürgermeister von Leivzig ein getreuer Anhaltspunkt für's erste deutsche Parlament.

Das Berhältniß und die Entwickelung Rieffer's mar ähnslich; es war in hohem Grade intereffant, weil sich in seiner Barteistellung gleichzeitig ein großes Talent entwickelte, vielsleicht das größte Rednertalent der Paulskirche.

Dies hätte sich nicht entwickelt, wenn Riesser nicht in's Gentrum gezogen worden wäre, denn die Seele dieses Taslentes ist der Drang nach Bermittelung, nach schöpferischer Bermittelung. Was die Rede eines Anderen abschwächt, das hob die Rede Riesser's, Lon Humanität quillt sein Inneres über, und von da quillt seine Begeisterung. Nicht also Kamps, nicht irgend eine Reizung, nicht ein Anfrus an die Leidenschaften entwickelt in seinen Worten die Beredsamkeit, nein, ans einem gleichsam religiösen Grunde arbeitet sich die Krast und Macht seiner Rede hervor. Vermitteln, versähnen, in Liebe und Frieden schaffen will er. Liberale Grundsätze in einem zur Macht gesammelten einigen Dentschland erschienen in ihm wie eine Resigion. Er ist Israesit, und das unzersterbar Priesterliche dieses seines Volkes, jene altbiblische Neis

gung Alles und Jedes nach Jehova und seinem Tempel hinzuleiten, dies durch Unglück verewigte lyrische Duo zwischen Gott und dem Inden — es war der Grundton Riesser'scher Beredsamkeit.

Und nicht der alte Jehova zürnte aus seinen Worten. "Ange um Auge, Zahn um Zahn!" war niemals von ihm zu hören. Der Ichova einer neuen, misteren Zeit sprach aus ihm. Daher die wunderbare Erscheinung, daß Riesser Alles, daß er die härtesten Vorwürse sagen konnte ohne zu verlezen, ohne herauszusordern. Er sagte sie in einem großen religiösen Zusammenhange, in einem liberals oder vaterlänsdich sreligiösen Zusammenhange, und so erzürnte er die Gestrossen nicht, er beschämte sie. Er erhob die nicht geradezu Berstocken zu edlen Vorsähen. Er durchdrang immer die ganze Kirche mit einer höheren Weihe, er wurde der gesiebte Briester des Parlamentes.

Die Starrsten auf der Linken knirschten unter diesem Büsgel, aber sie konnten sich ihm nicht entziehen. Riesser unter sie hineinsprechend hat mich, wie oft! einnert an Daniel in der Löwengrube: die gierigsten Raubthiere vergaßen ihres hungers und duckten sich verlegen in die Winkel der Grube.

Rieffer war auch für die Linke ein zerschmetternder Borwurf. In Wahrheit gehörte er von Hause aus zu ihr. Jeder Tag aber hatte ihn weiter entsernt von ihr. Bon dem gemeinschaftlichen Glaubensartikel eines einigen Gettes waren sie zusammen ausgegangen, und Rieffer war zum christlichen Gotte der Liebe gelangt, jene aber waren die sanatissen Arieger Allah's geworden, welche mit Teuer und Schwert die Einzelnsätze ihres Bropheten verbreiten wollten. Wenn Riesser nun die gemeinschaftliche Idee ihres Ursprungs berührte und entwickelte, so stellte sich von selbst dar, wie roh sie dieselbe ausgebildet hätten. Er schalt sie nun deshalb nicht, aber er enthüllte die Rohheit solcher Entwickelung, und traf deshalb um so tiefer.

Rieffer ift von dicker, ichwerer Leibesbeschaffenheit, und die hängenden Arme scheinen zu furz und zu schwach als Ruder für die schwimmende Maffe. Er fabrt auch oft damit in eigenthümlicher Bewegung über das Saupt hinweg als ob er Silfe brauche. Desgleichen scheint sein Athem furg zu sein. Er ift es aber nicht, und liefert der weichen, angenehmen Tenorstimme unerschöpflich scheinende Silfe, wenn die Bedankenfülle des großen, runden Kopfes in volle Bewegung gerath und fleigt und fich anodehnt nach allen Seiten. Dies tritt gewöhnlich langsam ein. Ginfach, mit Bemerkungen beginnt er seine Reden, und der fleine, schone Mund lächelt wohlwollend wie das gute blaue Auge. Die Stirn ift noch troden unter dem frausen, unglaublich dichten Busche des dunkelblonden Haares, welches einem gemachten Toupet gleicht aus dem vorigen Sahrhunderte. Es ift aber so acht bis an den furgen, breiten Raden binab wie die Locke Gim= fon's es war, und scheint wie jene die gabe Araft des Red= ners zu bergen. Gedante entwickelt fich aus tem Gedanken und der immerdar odle Stil derselben steigert sich zur Göhe, und breitet seine Schwingen wie der Bogel wenn er in höhere Regionen fommt.

Riesser ist dabei so unbefangen und frei und ist so reich an Gedanken, so sicher in Ergreifung der edlen Ausdrücke, die überreich zu Gebote stehn, daß er stundenlang sprechen kann ohne sich zu erschöpfen, ohne die Zuhörer zu ermüden. Er gleicht dem begabtesten Pianospieler, welcher phantasirt und Zeit und Naum vergessen läßt über dem gnellenden Neichsthume seiner Motive. Es geht nicht auf Schlußessekt, es geht überhanpt nicht auf plögliche Wirfungen — ein weiter, gesegneter Naum der menschlichen Seele soll durchzogen und geschildert werden für den Fliegenden selbst und für den sinznigen Zuhörer. Gedankenvoll trocknet er sich die persende Etirn, wenn er einen Nuhepunkt erreicht hat und für dieszmal schließen will.

Ein Politiker im gewöhnlichen Sinne des Worts ift er gar nicht. Er ist arglos und naiv wie ein Kind. Nach sich scheint er auch die Menschen zu berechnen, welche die Handelungen im Staate veranlassen und leiten. Da weiß er denn weder Eigennutz noch Nebenzwecke, noch sonstige Hinterges danken oder Berstellung einzurechnen. Ab! pflegt er zu sasgen, als ob von etwas Erstannlichem die Nede sei, wenn man ihm davon spricht, und Borsicht wie Folgerung davon abhängig macht. Jum Führer einer politischen Partei taugt er also nicht im Mindesten. Er taugte auch nicht zum Vices

präfidenten, wogn er einmal gemacht murbe. Die formellen Beifteseigenschaften bat er alle bafur, aber die Beurtheilung und Behandlung ber Menschen und ihrer Leidenschaften ber= fagt ihm gänglich. Er ift ein Denfer. Durch Philosophie und Rechtswiffenschaft vorgebildet murde er also erft mächtig als er gegen ben Binter in den Berfaffungsausschuß fam und hier das reiche Material verarbeiten founte. Darin murde er denn bald von außerordentlicher Ausgiebigkeit, besonders für feinen Klubb, den Angeburger Sof. Die feinsten und weite= ften Beziehungen jedes einzelnen Punktes in der Verfaffung entwickelte er bier mit wahrer Meisterschaft. Wenn er um Unstunft befragt murde, fo begann er immer mit einem leichten Ja! und sehte noch ein Ja! hingu, als ob er nur eine dürftige Rotig mittheilen merde; aus Diesen leichten Ja's entspann fich aber immer ein weiter Rreis von den wichtigsten Faden des Berfaffungeneges.

Er war geliebt von Jedermann, und in der That auch liebenswerth in hohem Grade. Ich habe nie einen Maun gesiehn, der alle guten Eigenschaften des Inden und nur die guten Eigenschaften so beseissen wie Riesser. Er allein wäre eine schlagend beredte Eutgeguung gewesen für die besseren Gegner der Emancipation. Deshalb war er auch unwidersstehlich als er das erste Mal hervortrat auf der Rednerbühne gegen Morih Mohl, welcher auf eine beschränkte Emancipation der Inden angetragen hatte, ganz so unglücklich, ungesschieft, halbwahr, und ganz so mit der Tapferkeit der Selbst-

verblendung darauf angetragen hatte wie es dem "Er mengt fich in Alles " Morik Plumper entsprach.

Dies waren die drei Klubbs, dies waren die wichtigeren Berfonen derselben, welche beim Eintritte in die Berfaffungedebatte das Centrum bildeten. Die Angahl ihrer Stimmen über zweihundert - hatte bei gewöhnlicher Ebbe in der Bersammlung hingereicht, Die Mehrheit zu bilden. Denn die Bersammlung, obwohl auf sechshundert angelegt, stieg nicht boch über vierhundert so lange nicht eine ungewöhnlich wich= tige Entscheidung zu treffen war. Ans Desterreich fehlten ja auch standhaft ein halbes hundert Abgeordnete, weil die fla= vischen Bezirke, namentlich in Böhmen, das deutsche Reich perhorreseirten und nicht gewählt hatten. Gine gewisse Injahl fogenannter "Strandläufer "oder "Bilber" ferner, Die gu feiner bestimmten Bartei geborten, war trok all den Fraktionen übrig geblieben. Frei geblieben, wie fie felbst poetisch zu sagen pflegten, damit im Farbenfächer der Freiheit auch das Beiß, die Nichtfarbe, vorhanden fei. Diefe Eftettiter ftimmten durch= schuittlich mit dem Centrum. Endlich muß man ja doch für jede Abstimmung eine Angahl Stimmen von weiter rechts ober von weiter links als unvermeidlich hinzurechnen. Denn entweder nach rechts oder nach links neigte ja doch der Ent= ichluß des Centrums, und fo entstand von selbst mit einem fo tompaften Centrum eine ftarte Majoritat.

Sie wurde bald dadurch noch sicherer, daß die eigentliche Rechte unter Rührung Bincke's den Fraktionen des Centrums, wenn auch nicht die Sand, doch einige Finger bot. Babrend des Winters selbst näherte sie sich oder näherte man sich ihr dergestalt, daß auch sie bis auf einen gewissen Grad Theil nahm an den Borbesprechungen der vereinigten Centren. Das heißt die Abgesandten der Alubbs erschienen am Cpat= abend and im Klubb der Rechten um Mittheilung zu machen und Ausgleichung zu versuchen, oder Abgefandte vom Alubb der Rechten erschienen im Casino und Augeburger Sofe. Mit Unenahme des Bereinbarunge = Brincipe batte man ja boch febr Bieles gemeinschaftlich, namentlich ben weiten konstitu= tionellen Boden, und es hatten fich auf der Rechten allmäh= lig mehrere Männer hervorgethan, benen ein Zusammengehn mit den Centren so weit als möglich wünschenswerth schien. Bu diesen gehörte Raumann aus bem Ober - Frankfurt, von Seldow, von Begnern, von Rotenhan und Binde felbft.

Letterer war eine Zeitlang Willens gewesen, ganz und gar von dannen zu gehn. Er hatte die Parteibisdung auf der Rechten nicht so gesunden wie er sie wünschte. In dem "steinernen Hause" waren die katholistrenden Elemente seiner Natur zuwider, wie er denn auch zu Herrn von Radowit gar nicht paßt und zu dessen diplomatischer leiser Gangart keinesswegs Vertranen hegt. Er ist zu derb, zu unvorsichtig, zu ofsen neben den Staatsmännern des ewigen Geheimnisses, so

offen und redselig, daß er nur in einem frei ansgebildeten Konstitutionalismus ein Ministerium führen fönnte.

Das "steinerne Hand" war nun übrigens ohnedies zersfallen, und es war ein Bedürsniß, die Rechte neu zu organissiren bei dem Eintritte in die Reichsversammlungs Epoche. Man forderte ihn also dringend auf zu bleiben und gruppirte sich um ihn. So entstand die rechte Fraktion "Casé Milani", also benannt von einem Kassechause am Roßmarkte, wo sie zuerst einige Wochen sang zusammenkam. Sie siedelte bald über in den engstischen Hof, und war während des Winters dort in einem Hinterzimmer des Erdgeschosses zu sinden, in demselben Zimmer wo die Konstituirung des Angsburger Hoses im Herbste stattgesunden hatte.

Die Existenz dort war troß der aristofratischen Insassen und alten Schneesieber, welche hier berathschlagten, nicht eben fomsortable. Wie dies überhaupt nicht erreicht wurde in dem drangvollen Parlamentstreiben zu Frantsurt. Die alten Räthe und Edelleute, die magern österreichischen Herren von höhesten Uemtern, die Großkanslente aus Hamburg, die kantigen Baiern sassen hier eng geschichtet bei einander. Der kleine Detmold, welcher auch hier nur aus Papierschnitzeln sprach, mußte mit der Lupe heransgesucht werden, der seiste Graf Schwerin psseze auszustehn so weit dies anging, um seine ordnungsmäßige Nede zu halten, Grävelt in einer Sosaccesschließ leider nicht immer, von Bothmer stotterte östers, von Wedemener äußerte sich über Abzugsgräben nach Ungarn, es

war eine dicke schwere Atmosssphäre und Bincke mit dem Scepter in der Hand litt nicht bloß dadurch, daß er hören mußte. An Geist und schöpferischem Leben war Mangel wie an frischer Luft. Indessen fehlte es nicht an flar geprägten Charakteren, die unbeirrt blieben vom Birbelwinde der Zeit.

Unter solcher Gruppirung begann die Verfassungsdebatte. Die Gruppen waren noch keineswegs ächt und homogen in ihrem Verhältnisse zu den Wasserscheiden in der Verfassung selbst. Man kannte diese noch nicht, man übersah sie wenigstens noch nicht. Man behandelte die erste Lesung wie eine große Rekognoseirung. Die partikularistischen Seerhausen sollten sich erst auf dem Schlachtselde selbst, dem Feinde gezgenüber sondern. Wer weiter sah wußte jest schon, daß diese Rechte nicht beisammen bleiben würde, und daß im Casino eine itio in partes, eine Absonderung in Theile eintreten werde, sobald die Verfassung auf dem Vergrücken anlange, von wo seit alter Zeit die Wasser nach Norden und die Wasser ser nach Süden absließen.

2.

Die Borstellungen über die Form einer deutschen Ginheit waren auch im Oftober 48 noch unklar und schwankend. Kaum die, welche es am Leichtesten und Seichtesten nahmen, fanm die republikanisch Gesinnten waren im Stande, eine runde fertige Gestalt vorzuzeichnen. Denn es herrschte ein großer Unterschied zwischen republikanisch Gesinnten und Republikanern, und es herrschte unter den Republikanern selbst wieder die verschiedenartigste Borstellung von der nächsten Form einer deutschen Republik. Die Ginen wollten die Republik nur im Ganzen, die Andern wollten eine Unionerepublik nach nordamerikanischem Borbiste, die Dritten wollten eine Einheiterepublik, la république une et indivisible.

Die Nichtrepublikanischen, also die Mehrzahl unter den vierzig Millionen, die Mehrzahl in der Paulökirche hatte nur zwei bestimmte Berlangnisse, welche in der nenen Form gegründet sein müßten: ein deutsches Bolkshaus, ein deutscher Bundesstaat.

Nur in Desterreich waren diese beiden Verlangnisse nicht so scharf ausgeprägt. Der Leser möge sich aus dem ersten Bande erinnern, daß man in Wien schon im April 45 den Bundesstaat für Desterreich nicht rathen zu dürsen meinte, daß man im Gegentheise damals schon in der Wiener Presse Beibehaltung des Staatenbundes forderte.

Alber and die Mehrzahl, welche Bundesftaat und Bolfehans als Grundbedingung forderte, hatte weder über die innere Struftur des Bundesftaates, noch über die Spise desfelben eine ausgeführte Borftellung.

In den kleineren Staaten erwartete man eine weit gehende Centralisation. Die Phantasie des hungrigen richtet sich auf ftarke Speisen. In den größeren Staaten be-

schäftigte man sich mit Vorstellungen über die Spige des Buns desstaates. Ein Direktorium oder auch ein Turnus, ein unster den großen Staaten wechselndes Oberhaupt, war die besquemste vorläusige Idee. Ob die aufgestellten Grundbesdingungen dazu paßten, das erörterte man noch nicht gründslich. Man erwartete die Borlage des Bersassungsausschusses.

Alls diese nun im Oftober erschien, und wenigstens einen Theil des neuen Organismus übersehen ließ, da zeigte fich im eigentlichen Deutschland nirgends ein absonderliches Bebenten. Scharfe Borlinien zu einem Bundesftaate hatte man erwartet, also befremdeten auch die Paragraphen 3mei und Drei nicht. Gie betrafen mit ihrer Forderung einer Berjonalunion außer Schleswig, Solftein und Limburg mit ganzer Schwere nur Desterreich. Dies mar tiefer benn je in ber Krifis. In Wien tagte ein Reichstag , zu welchem auch gali= gifde Bauern gehörten, und von dem man nicht recht absehn fonnte, wohin er wolle. Es duftete dort Alles nach provisorischen Bustanden und Die Studentenaula herrschte. Gerade in diesem Monate noch fam es zu blutigem Hufftande, zur Ermerdung Latour's, ju dauernder Insurreftion. Babrend man Paragraph 3mei und Drei in Frankfurt berieth, jog Windischgrat ein Geer zusammen, zogen einige Abgeordnete der Linken, Blum an ber Spite, nach Wien binab, um dort eine Revolution führen zu helfen, beren Biel unentbedbar war in einer Alliang mit den heranziehenden Ungarn, in einer Illianz mit schwarzrothgoldnen Ultra's, mit Polen und Italienern. Zersprengung Desterreichs in national abgesonderte Theile schien das Ziel zu sein, und doch widersprach auch Dem wieder Mancherlei, namentlich der österreichische Reichsetag selbst. Gewiß war nur, daß die Mehrheit der Paulsetirche kein Heil erwartete für die deutsche Sache von dem wüsten Gebahren in Wien. Gewiß war serner, daß die Neußerungen aus Desterreich über Paragraph Zwei und Drei unter solchen Umständen spärlich und unsicher erscheinen mußten.

Einige Zeit vor Beginn der öffentlichen Tebatte versams melte Gagern in seiner Wohnung an drei Abenden hintereins ander etwa dreißig Abgeordnete. Er lud diesenigen ein, welche er für die wichtigsten hieft, und diesenigen von denen theils unbesangene, genaue Auskunft über die thatsächlichen Berhältnisse theils ein reises politisches Urtheil zu erwarten stand. Solch ein freier Ausschuß ist von setzt an immer vor öffentlicher Berhandlung wichtiger Fragen bei ihm zusammensgetreten. Er zog dazu von der Nechten nur die freier Gesinnsten und ging auf der linken Seite nur bis an den Bürtemsberger Hof hinan, von diesem gewöhnlich nur Zell einladend. Was darüber hinans lag nach links, das galt für völlig unsvereinbar mit den Ausschungen und Absüchten der Parlasments Mehrheit.

Gagern wohnte damals an der Promenade zwischen dem Bodenheimer Thore und der Mainzer Chausse in einem schön eingerichteten Landhause, welches einen kleinen Saal darbot

zu solchen Bersammlungen. Dort ist das Entscheidende vorsbereitet worden. Ringsum an den Bänden saßen auf rothen Sammetsessellen diese Ausschussmänner aus allen Theilen des Baterlandes, und die nicht sprechenden blickten sinnend auf einen spiegelblanken getäfelten Fußboden. So eben und glatt wie dieser Jußboden schien noch Alles zu sein auf dem deutsschen Bersassungsboden, und Jeder von diesen Dreißig mußte sich doch eingestehn, daß dies nur ein täuschender Schein sei.

Dennoch ging man auch hier, wo in fleinem Kreise die offenbar maußgebende Borentscheidung gesucht wurde, den= noch ging man auch hier nicht vollkommen offenherzig mit der Sprache herans in Betreff Desterreichs. Dennoch wagte Nie= mand, seinen eigentlichen Gedanken oder wenigstens seine Bermuthung naiv zu änßern Gagern selbst mußte am zwei= ten Abende damit den Ansaug machen, daß er plöglich mit ganzer Schwere auf das Eis der konventionell gewordnen Borstellungen trat, indem er ansries: Sie werden sehn, daß es bricht!

Allerdings waren Schmerling, Burth, Schrott, Somaruga und noch andre Defterreicher zugegen, vor denen man
nicht geradezu aussprechen wollte, was man fürchtete, wenn
fie nicht selbst den Ansang machten. Und das thaten sie nicht.
Allerdings war man aber anch durchaus nicht so absichtlich,
so voraus bedacht in Bezug auf Desterreich, wie man's gewesen sein soll nach den Anklagen der sogenannten Großdeutschen. Man war es nicht. Soll durchaus auf dem Grunde

des Berfassungsentwurfs die flare Absicht gesucht werden, daß Desterreich ausgeschlossen sein musse aus dem deutschen Bunsbesteate, so wird man sehr tief hinabsteigen mussen in die Arbeitsgemächer, in die Laboratorien einzelner Männer. Und auch da wird man sich zurückgesührt sehn auf zwei oder drei Männer, und selbst bei diesen wird man nicht eine Animosität gegen Desterreich, wird man nicht den Bunsch nach Ausschließung Desterreichs sinden, man wird höchstens den schwer gefaßten Eutschluß sinden: ein dentscher Staat soll eutstehn, ein Staat mit deutscher Politik, und wenn Desterreich nicht dahinein zu bringen ist, so soll sich dieser deutsche Staat auf Kosten des österreichischen Ganzen oder neben und ohne Desterreich errichten.

Das wird der Kern des Pudels sein, welchen man später 311 einer Kreatur Mephisto's, zu einem Budel preußischer Nace hat machen wollen.

Richt im Ansdrucke, wohl aber dem Eindrucke nach war jene Borversammlung bei Gagern naiv. Sie suchte. Sie suchte die Lösung des Räthsels. Niemand hatte sie. Und wer sie in der Theorie etwa am festesten haben mochte, wie Dahlemann, wer wie dieser, auch damals bei Gagern schon steienern, gleich einem steinernen Manne sprach für die unerschützterliche Nothwendigkeit dieser Paragraphen, selbst der enthüllte nicht einen Jug von Animosität gegen Desterreich. Auch Waits nicht, welcher an seine Doktrin glaubte wie au sein Evangestium und vermöge dieser Doktrin selsenseit überzengt war,

Desterreich musse von unn an unter fonstitutionellem Regismente so weit auseinandergehn in seinen Tugen, daß die beisden Baragraphen durchgeset werden könnten. Auch Georg Beseler nicht, Dropsen nicht, obwohl diese am völligsten norzdisch waren und für den ganzen neuen Organismus keinen anderen Mittelpunkt und Entwickelungspunkt für möglich hieleten als einen nordischen. Bon Luther an, über den alten Trit hinweg, durch die deutsche Literatur, durch die Freiheitsskriege hindurch ging ihr Meridian unverrückt nordwärts in Dentschland. Sie erwarteten nicht so große Wirkung von den Revolutionen und dem Konstitutionalismus in Desterreich wie Bait, sie waren also wohl am meisten darauf gesaßt: daß Desterreich nicht unmittelbar in den deutschen Bundesssaat kommen werde.

Aber selbst Männer wie Mathy und Bassermann, später so eifrige Vertreter des also desinirten Bundesstaates, sie waren damals noch ganz sern von der Konsequenz des Gedanstens, von der Ausscheidung Desterreichs aus dem eigentlichen Bundesstaate. Namentlich Bassermann. Er war ungemein gedrückt und gepeinigt an jenen Abenden bei Gagern. Sein guter Verstand sah zu deutlich, wohin diese Paragraphen, wohin eine Absorderung Desterreichs führen müsse, und doch wußte er keinen positiven Ersat für solche Grundpseiler des Bundesstaates.

Wir werden mit Staunen sehn, bag eigentlich Riemand die Grundzüge der also angelegten Berfaffung angriff in der

öffentlichen Debatte, was doch härte geschehen mussen, wenn die spätere Opposition der "Großdeutschen" einen organischen Sinn haben sollte. Nur Reichensperger, ein recht seiner, aber ultramontan angekränkelter und eigentlich unfruchtbarer Kops, tippte in der Paulöfirche mit einem Amendement und mit seisner Rede darauf hin. Aber er tippte auch nur. Er verrieth, daß er hier ein Bedürsniß errathe, aber daß er positiv nichts dasur wisse. — Benn Giner mit dem Gedanken umging, es müsse eine breitere Grundlage für den ganzen Bundesstaat gesucht werden, so war es Bassermann. Aber er fand sie nicht, oder er fand immer, daß sie veraussorderung und wahrschen für das Ganze, als die Heraussorderung und wahrscheinlich ersolgende Absonderung Desterreichs. In dieser Bein verbrachte er sene Abende, viel mehr hörend als sprechend.

Es lohnte zu hören. Ungläubig, von der Seite binübersschauch, hörte er und hörte die Mehrzahl Schmerling's geswundener Auseinandersetzung zu: daß Desterreich doch auch in einen eng gesaßten Bundesstaat passe, wenn man nicht risgoros sein, wenn man bei der diplomatischen Bertretung und beim Heerwesen, Modisitationen" gestatten wolle. Modisitationen! Dies unvermeidliche Bort, wenn man Flöhe vertreiben will und sie nicht sangen fann. Man schüttelte dazu den Kops, und schüttelte ihn nicht minder zu den schwülstigen Berssicherungen Bürth's und Somaruga's. Der Schwulst lag nicht im Talent dieser Männer, er lag in den Schwierigkeiten der Sache. Sie wollten beweisen, das Basser mache nicht

naß und das Teuer brenne nicht. Desterreich könne freilich nicht gesehlich in alle Forderungen eines Bundesstaates willigen, aber praktisch könne es sie alle erfüllen.

Jedermann fühlte, der gute Wille diftire diese Worte, aber auf diesen guten Willen bin könne man kein Reich errichten.

Durchweg hatten die Desterreicher nicht mehr beizubringen, als daß fie in den einzelnen Buntten Modififationen für Desterreich wollten. Gie gingen junächst nicht einmal über diese beiden Paragraphen binaus, und es mußte ihnen guge= bracht werden, daß fie dann doch lieber gleich für Alles eine Ausnahmöstellung und in Folge berfelben eine spätere befini= tive Anordnung verlangen follten. Denn fast bei jedem ein= zelnen Paragraphen murde fich ja ihr jegiges Bedurfnig wiederholen, da fie mit ihrem mannigfach zusammengesetten und bedingten Staate nicht in die Folgerung des ftrengen Bundes= staats = Princips eintreten fonnten. Besonders Binde nahm fich eines folden vorgeschlagenen Zusates an, daß für diese "und die folgenden Paragraphen eine definitive Anordnung in Betreff Desterreiche vorbehalten bleibe." Bu etwas Beiterem, zu irgend einem positiven Borschlage erhoben sie sich nicht - es begann also biermit die traurige Regative und Berschiebung, ju welcher fie burch Die Lage ibres Beimathe= staates gezwungen sein mochten.

Diese Regative hat es denn auch im Laufe des nachsten Salbjahres gu feiner andern positiven Capung gebracht als

ju dem chimarischen, lebensunfähigen Borschlage eines "europaischen Mittelreiches" mit 70 Millionen, Deutschland und den ganzen öfterreichischen Staatenkomplex umschließend.

Bir bringen es in einem fleinen Hausstande nicht zu eisner Ordnung und zu einem familienhaften Charafter, wie wir Beides münschen, vergrößern wir also diesen Hansstand um das Doppelte und ziehen wir eben so viel Fremde herein als wir jeht Familienglieder sind, dann werden wir unsern Bunsch erfüllt sehn!

Dies war der Ginn jenes Borfchlags, ein unbedachter Sohn auf das deutsche Berlangen nach einem nationalen Staate.

Damals im Oftober bei Gagern unternahm indessen die Phantasie noch nicht diesen Ikarus-Flug, und man sprach, wie gesagt, von nichts als Modisitationen und Modisitationen und von Aufschub und Ansnahmen. Da nahm Gagern das Bort und erklärte sich gegen alles das. Er entwickelte die ersten Züge seines späteren Programmes. Das geschah nicht in großer vorbedachter Rede; es geschah sast unscheinbar. Man sah, der Gedanke war nicht alt, wenigstens war er nicht gepflegt, nicht ausgebildet. Er meldete sich auch vorzugsweise als Entgegnung auf alle die halben Borschläge. "Es ist unserer großen Ausgabe nicht angemessen", sagte Gagern, "der Handthierigkeit einer deutschen Bersassung unschlässe und dem Wege zu gehn. Wir wollen und sollen nicht eine verschiebende und ausweichende Diplomaten Bersammlung sein,

wir wollen und sollen eine konstituirende Bersammlung sein. Konstituiren wir also!" — Und nun zeichnete er mit wenig Strichen die zwei Nothwendigkeiten für Deutschland, welche vorlägen. Der Bundesstaat sei für Deutschland eine Nothe wendigkeit, und — die Erhaltung Desterreichs sei ebenfalls eine Nothwendigkeit für Deutschland. Es sei falsch, salsch unter allen Gesichtspunkten: auf die Zertrümmerung Desterereichs zu spekuliren. Aus alle dem folge denn: Desterreich könne nicht in den deutschen Bundesstaat gezogen werden, und es müsse ein weiterer Bund mit Desterreich gegründet werden.

So war das Ei des Kolumbus hingestellt, und es war eben beschädigt, wie ein Ei beschädigt werden muß, wenn es stehen soll.

Der Eindruck jener Gagernschen Worte schien nicht gar groß zu sein. Ein Theil der Bersammelten, und zwar der doktrinäre Theil, meinte doch immer, Desterreich könne nicht zusammenhalten. Wozu sich stränben gegen solchen Naturprozeß? Wozu seht ein weiteres Band schürzen, während das engere Band wahrscheinlich binnen Kurzem gar keine Schwiezrigkeit haben werde? — Ein anderer Theil sand die Gedanzkensolge Gagerns ganz richtig, denn es war ihre eigne Gedanskensolge; aber sie hielten es nicht für politisch, dies jeht schon positiv auszusprechen, dies positiv zu machen durch die ersten Paragraphen der Versassung, durch die erste Lesung der Versassung. Sie wollten daszenige werden lassen, entstehn

laffen, mas bod werden und entstehn muffe, fie wollten es nicht machen. Wenn wir es machen, sagten fie, so gewinnt es als Vorwurf Guddeutschlands eine gefährliche Rraft gegen und. Wenn es von felbst entsteht, wie ja doch nicht ansblei= ben fann, jo wird co wie ein Schicksal hingenommen. - Ein dritter Theil hatte fich die Rolgerungen der Dinge nie in fol= der Edarfe vor Alugen gebalten; er erschraf vor Diefer Absonderung in zwei große Theile; er hielt es auch jest nicht für nöthig, so weit vorzugreifen, und schenchte fich diefen Ge= danken vor den Augen hinmeg, wie man eine Fliege megscheucht. Er fonnte glauben, daß es nur eine Rliege fei, benn Niemand ging naber ein auf fold eine entscheidende Wendung. — Die Desterreicher endlich waren tief davon betroffen. Gie empfanden am besten die Starte ber Folgerung, weil fie selbst am besten wußten, in welcher haltlosen Salb= beit ne nich befanden gegenüber solchen tief greifenden bundes= staatlichen Grundfagen einer beutschen Berfaffung. Gie schwiegen und borchten angstlich, ob dies unterirdische Gener fangen und ben Boden aufsprengen werde. Dies ichien nicht ju geschebn und fie athmeten tief auf, beim Nachbausegehn Diese Gagerniche Idee als eine radifale Chimare bezeichnend.

Aber ein mahrer Gedanke lebt, wie eifrig wir seine Lebensfraft leugnen, weil er uns nicht gefällt; er lebt und mächst auch in uns, die wir ihn todt nennen. Und so war denn zum ersten Male, wenn auch ohne Nachdruck, die tragische Situation der Desterreicher im deutschen Parlamente bezeichnet.

Tragisch in allen Beziehungen. Tragisch für die acht dent= ichen Desterreicher selbst, welche die volle Betheiligung an Deutscher Nation, an deutschem Staate wollten und doch die Macht ihres Beimathestaates nicht verleugnen mochten, nicht verleugnen durften oder nicht verleugnen konnten. Tragisch für jeden Dentichen, welcher die edlen ichonen Brüderstämme an der Donau und an den Alpen von Bergen liebt, welcher im deutschen Staate eng beieinander haben wollte Alles mas mit deutscher Bunge redet, und welcher fich doch nun einge= stehn mußte, daß die bittre Wahl wirklich fo vorliege, wie Gagern gesagt hatte: Entweder das endliche Erringen eines Bundesstaates, nach welchem das innerste Bedurfnig benticher Nation hindrangt, in welchen die gange nationale Bewegung von 48 mündet, und dann Absonderung Desterreichs - ober Einschließung Desterreichs in berselben Beise wie aller übrigen deutschen Staaten, und dann fein Bundesftaat, fein deutscher Staat.

Benn man unn von Gagern erwartet hatte, die lane Aufnahme seines Gedankenganges werde ihn veranlassen, demselben keine weitere Folge zu geben, so hatte man sich sehr in ihm geirrt. Bas er für recht und nothwendig erkennt, das betreibt er, mag es gesallen oder mißsallen, mag es Aussicht auf Ersolg haben oder nicht. Gerade er sägt und bohrt das Holz da, wo es am härtesten und diesten ist; dies ist sein Charakter eines Auführers, welcher einen ganzen Ersolg ersstrebt, mag auch er und seine ganze Genossenschaft darüber

zu Grunde gehn. Er verbielt sich am zweiten Abende der Borversammlung ziemlich passür, und ließ nur durchblicken, daß er all diese halben Dinge, all diese Palliative und Aufsschubsmaaßregeln bei so großer, entscheidender Gelegenheit für unpassend, ja den großen moralischen Anforderungen einer Nation gegenüber sür sehlerhast halte. Am dritten Abende brachte er zu großer Bennruhigung der Bersammlung ein förmliches Amendement im Sinne seines engern und weitern Bundes und erklärte, daß er es vor der Reichsversammlung führen werde.

Raft all seine Freunde riethen ibm ab. Sein Bruder Mar in erfter Linie. Spater auch fein alter Bater, welchem er eine Efizze nach Sornan binans geschickt hatte. Dieser achtzigjährige Staatsmann fam zuweilen berein, und ich er= innere mich, daß er in dem gaftfreien, allen Rotabilitäten der Centren jeden Abend offnen Calon des Rouful Roch ausführlich über diese Jdee seines Cohnes Beinrich sprach. Auch er theilte fie nicht und behandelte fie gang unbefangen ta= belnd wie die eines Fremden. Gie mar natürlich damals noch unvollständig entwidelt. Diefer Cohn Beinrich aber, bas energische Clement in der Kamilie, borte Dies und Undres ruhig an und - blieb bei feiner Meinung. 2m wenigsten Eindruck machte es auf ibn, daß er feine gange Popularität auf's Spiel fete mit Diesem Vorschlage, Desterreich von Deutschland zu sondern. - "Bofür hab' ich denn diese Bopularität, wenn ich fie babe", rief er ftolz, "als um fie bingu=

geben für unser Bolk. Gerade darum ist es meine Pflicht, das Undankbare auf mich zu nehmen. Ich halte das, was ich vorschlage, für nöthig, und also ist es gar nicht meine Wahl, es ist meine Pflicht, den Undank herauszusordern und auf mich zu nehmen."

Es war die Lage eines Arztes, der ein dauerndes Siech=
thum mit einem bittern, entscheidenden Mittel heben will.
Der Kranke schreit und die Angehörigen schreien, und es ist
auch Gesahr dabei, das Siechthum in tödtliche Krisis zu ver=
wandeln. Der Arzt sieht und hört und weiß das Alles; er
folgt aber schweigend seinem Gewissen und handelt. Solcher
Aerzte bedarf eine Nation, welche sich konstituiren will. Die
Mittelmäßigkeiten erregen zwar kein besorgliches Geschrei,
aber sie helsen niemals und schaden oft. In den Zeiten der
Krisis verderben sie aber die Heilung immer.

Der Klubb des Café Milani hatte die schwerste Stellung zu diesen Paragraphen und verhandelte am spätesten, kurz vor der Entscheidung in der Paulökliche, noch darüber. Er hosste auf einen Ausweg durch Herrn von Radowitz, welcher über diese Frage noch sprechen wollte. Er sprach und zwar zu wiederholten Malen an einem Abende. Es war ein äußerst fünstlicher Organismus, welcher Desterreich mit dem sogenannten deutschen Bundesstaate verbinden sollte, eine Kette mit zwei bis drei Scharnieren. Der eigentliche deutsche Bundesstaat, eine Gruppe von Ringen, die erste Gruppe. Deutsche Desterreich die zweite Gruppe, durch ein Scharnier mit der

ersten Gruppe verbunden. Das nichtdeutsche Cesterreich die dritte Gruppe, durch ein Scharnier mit der zweiten Gruppe verbunden. Das ganze Desterreich die vierte Gruppe, auch nicht ohne ein kleines Scharnier zur Berbindung mit der erssten Gruppe. Es wirbelte dem Zuhörer vor diesem vielsach verschlungenen Gliederwerke, welches der Meister behende um die Finger schlang, und man hatte einen zwiesachen Eindruck. Erstens, ob man nicht nach Negensburg und in's vorige Jahrschundert versetzt sei, wo über das heiligerömischedentsche Reich, das schwerste Staatsrechts Gehäuse, ein geschickter Bortrag gehalten werde. Zweitens, ob nicht wirklich der Begriff des Einsachen untrennbar sei von dem Begriffe der Dauer und Größe.

Diese Eindrücke schienen auch bei den Wortsührern des rechten Klubbs vorhanden zu sein. Binde raffelte unter diessen verketteten Gruppen umber wie ein ungeduldiger Gesangener und packte hier ein Scharnier und dort eins und drückte es auf und sprang heraus und schob die Ketten hinter sich. Und auch Schwerin, sonst rücksichsvoll und milde gegen den General, erklärte unumwunden, daß er einen so fünstlich versnieteten Staatenzusammenhang nicht sür branchbar und nicht sur haltbar erachtete. Nadowit hätte es seinen Freunden wohl leichter machen können, wenn er nicht hundert Rücksücksten zu decken gehabt hätte. Mit all diesen Rücksücken war größere Einsachheit nicht möglich, und für die harrenden konsserven Baiern und Desterreicher war denn unter solchen

Umständen auch von Diefer erfinderischen Seite fein reprajen= tables Amendement berguftellen. Man mußte auch nicht bas Unmögliche verlangen! In Berlin follte es fich feben laffen fönnen, was er verschlug, und vor den fatholischen Mächten and! Ueberhaupt mußte ja doch mit diesem strengen Bundes= staate und einer Bolfsvertretung erft abgewartet werden, wie fich das ausnehmen wird auf dem Spiegel alt bestehender Mächte. Dieser Spieget ift jest getrübt; er wird wieder tein werden. Dann wird man ernsthaft an dieje Aufgabe gehn und wird fie auf dem Wege lofen, welcher allein dafür geeig= net ift, auf einem diplomatischen Bege oder Kongreffe. Ber wird fich vor den Kunfhundert der Paulsfirche unnöthig dafür in Untoften seben! Wer wird bier eine absolute Lösung ver= fuchen! Gine Beschäftigung mag man hinwerfen, eine Gin= schachtelung ihnen zur Brobe vorlegen, damit mas gethan scheine

So mochte er denken und ging hinweg. Herr von Rados wiß war "mit Entschuldigung" abwesend, als die Debatte und Abstimmung über diese Paragraphen erfolgte.

Ist diese verschiedne Haltung Gagern's und des Herrn von Radowit nicht überaus bezeichnend bei dieser Lebenssfrage deutscher Bersassung? Denn die österreichische Betheisligung am deutschen Neiche war die Lebensfrage geworden und ist die Frage um Leben oder Tod geblieben. Bergessen wir nicht, daß sie nicht im Plane der Patrioten gelegen war, welche einer deutschen Staatswendung bis zum Februar und

Mar; 1848 entgegen barrten. Noch in ben vorbereitenden Schritten zu Eppenheim, Beidelberg, Darmftadt spielte fie feine Rolle. Die Hoffnungerede Gagern's, welche er als hoffischer Minister in Darmstadt hielt vor Ausbruch der allgemei= nen Bewegung im Marg, ne richtete fich auf die Grogmacht im Norden Dentschlands, fie fagte nichts von Defferreich. Daß Desterreich fo weit mit hineingezogen murde, daß es Mb= geordnete nach Frankfurt fandte, daß man alfo mit den bei= ben Großmächten bes beutschen Bundes ju thun befam bei Errichtung des herbeigesehnten Bundesstaates, tas mar un= erwartet gefommen, und daran drobte für ben Rundigen die Errichtung Des Bundesstaates um jo mehr zu scheitern, je enthufiaftischer, je anspruckevoller, je unflarer dieser außer= ordentliche Rusak von der öffentlichen Stimme aufgenommen wurde. Bare es nicht natürlich gewesen, daß die Männer Des Bormargen jest im entscheidenden Momente auf ihren ausgebildeten Plan gurudgegangen waren, um ficher zu gebn, um das Werk ihrer Borbereitung burchzuführen? Das thaten nie nicht. Gie nahmen nie an Diese große gefährliche Bugabe, und Gagern selbst, ber hierbei am vorsichtigften erschien, war unvergleichlich viel sorgfamer für Desterreich, wollte viel mehr eine organische Betheiligung Desterreichs am deutschen Reiche als die Mebrgahl derer, welche jest unbesehn Desterreich einordneten in bas Gange und welche fpater Defterreich völlig absonderten. Gagern trat eben deshalb jest ichen mit Borichlägen zu einer organischen Conderung bervor, weil er die

Berbindung erhalten wollte, und weil er voranssah, daß das bloße Defretiren solcher Paragraphen die Berbindung zerschneis den werde. Aurz, er wollte binden und schaffen, indem er für den oberflächlichen Zuschaner zu lösen und zu scheiden schien.

Bon Radowit aber hatte im Bormärzen durch jene Broschüre den vollen Anschein genommen, als wolle er und wolle
man auf dem organischen Wege der Resorm die deutschen Mächte zu einer engeren Staatösform führen. Gerade Desterreich hatte er als bedrohlichen Eckstein bezeichnet. Wäre es nicht natürlich gewesen, daß gerade er nun im entscheidenden Momente mit Rath und That eingetreten wäre? Er aber ging hinweg, und Gagern setzte seinen ganzen Einsluß ein und auf's Spiel.

An solchen Früchten mag man erkennen und unterscheiden lernen. Der Eine, obwohl ein Gläubiger, glaubt doch nicht recht an den höhren Drang im Bolksteben und versucht es immer wieder mit der Handarbeit des alten Flicke und Stücke werkes. Der Andere, obwohl kein Gläubiger, glaubt doch an den Genius seiner Nation und arbeitet mit Lebensgesahr für sich selbst aus dem Ganzen.

Jener Eine wird vielleicht, wie man hochdeutsch zu sagen pflegt, "reusstren" für heut und morgen. Jener Andere aber wird unterliegen für heut und morgen, und der süße Pöbel oben und unten wird seiner spotten. Und doch hat der Eine nur gestickt und der Andre hat geschaffen. Er hat geschaffen! Das Nothwendige, einmal gewostt und ausgesprochen, wird

von selbst zur That und der es zuerst gewollt und ausges sprochen bleibt in der Geschichte einer Nation.

In der Paulöfirche blieben die weiteren Gefichtspunfte in diefer Frage gunächst ohne Ginfluß. Den Baragraphen war die Mehrheit nicher, da für dieselben die ganze Linke mit= stimmte. Diese Baragraphen centralisirten, und waren ihr Deshalb willkommen. Den Centren galten fie für einen un= erläßlichen Grundfat des Bundesftaates, und übrigens hatte jede Frattion ihre eigenthümlichen Sintergedanken dabei. Sie würden Desterreich, meinten Biele, endlich zu einer runden Erklärung nöthigen, wie es fich in Bahrheit gum neuen Reiche verhalten wolle. Denn der That nach war Desterreich bis jest stumm und tanb verblieben bei allen Infragen und Berlangniffen von Frankfurt. Co viel es außern tonnte in seiner gestörten Beschaffenheit batte es ablehnend geaußert. Rur die phantaftische Linke fonnte es gur Bot= mäßigkeit der Centralgewalt rechnen; jeder Unbefangene fab voraus, daß es zu allen wesentlichen Dingen des neuen Reiches Rein fagen murbe, fobald es jum Sprechen ermach= tigt fei. Co fage es denn Rein! bachten eben Biele, und wollten auch deshalb diese entscheidenden Baragraphen voti= ren. Erhalt es aber die Araft hierzu nicht mehr vor der fort= schreitenden Auflösung in seinem Innern, setzen Andere bin= gu, nun dann find diese Paragraphen erft recht am Orte. Sie bringen bann Deutsch = Defterreich grundsätlich jum beutfchen Reiche.

Unter folden Umftanden begann am 20. Oftober Die Debatte. Die Desterreicher waren rathlos, und im Botef Edröder an der Bodenbeimer Strage wo fie fich versammel= ten jagte immer ein Amendement bas andere. Jedes ging auf Husnahme oder Hufidub. Ihre Lage war auch unbeschreiblich schwer. Gie mußten nicht wie bas Staatemejen ibrer Seimath fich gestalten werde, und wenn fie felbft ein ichöpferisches Staatsmanns = Talent unter sich gehabt hatten im Ginne bes Centrums ober ber Rechten, fie batten nicht die Energie gehabt fich ihm anzuvertrauen. Das fah man aus ihrem Berhaltniffe ju Gagern. Die weitere Ausführung ber Gagernichen Idee verhieß eine ichopferische Stellung für Desterreich im weiteren Bunde. Mit ihm hatten die liberaf fonservativen Desterreicher sich in Berbindung setzen muffen, wenn ihnen um eine mögliche Gestaltung zu thun war. Ihn scheuten fie aber völlig. Gie wollten nur aufschieben. Die gablreiche Partei ber Linken endlich unter ben Desterreichern mar furzweg darüber einig, daß die Scheidung der faiferliden Monardie durch Personalunion nicht nur wünschenswerth, fondern auch leicht ausführbar fei. Gie widersprachen zuvernichtlich, wenn man ihnen entgegnete, daß die Mehrzahl der Deutsch = Desterreicher nicht um diesen Preis in ein deut= iches Reich eintreten wollte. Im Gegentheile, riefen fie, Dieser Preis scheint den Deutsch = Desterreichern gering!

Im erften Tage der Debatte sprachen gabireiche Defterreicher; unter ihnen ein Schooffind ber Baulefirche, Irneth

von Wien. Ihm perfonlich hatte man gern die verlangten Modififationen gewährt. Ferner von Burth aus Bien. Musführlicher, leidenschaftlicher, drohender, da man ja nur ein Paar Modifikationen in Betreff des Seeres und der Bertretung nach außen gestatten solle. Die weiter Sebenden wußten nur zu gut, daß die Bertretung nach außen verzweifelt viel bedeute, und daß es mit ihr und mit der Modifika= tion im Seerwesen nicht abgethan sei. Endlich Gisfra der Mabre, mit dem gangen Aufgebot seiner Suada und seiner Scheingrunde Diese Borganger fturmifch befampfend, Die pragmatische Canttion, das morsche, "vergilbte Bergament", welches längst zerfallen sei, in die Lufte streuend. Umsonft versicherten nun selbst seine Landsleute, daß er nicht nur ein übertreibender Barteimann, sondern auch als Barteimann bebenklich wandelbar und ungeverlässig sei, in dieser Frage batte er alle Buniche eines großen Germanien, batte er bas gange Farbenspiel verführerischer Hoffungen für fich, und rauschender Beifall begleitete ibn.

Alls dieselben Paragraphen, an deren Annahme das Glück Desterreichs hängen sollte, ein halbes Jahr später zur Abstimmung kamen, da hatte sich die Parteistellung so geändert, daß auch das Glück Desterreichs wo anders hing, und daß der fanatische Fürsprecher nun eigentlich dagegen stimmen mußte gemäß seiner neuen Parteistellung. Giebt es eine emspfindlichere Satyre auf die Parteiung und auf die "echaussseite" politische Beisheit. Er ging hinweg vom Koblensener,

um nicht wie Petrus ausdrücklich Nein sagen und seine Nede vom 20. Oftober in's Angesicht verleugnen zu mussen. Er stimmte nicht, und weinte auch nicht. Der leichte Sinn hilft über Alles hinweg, und unfre rührigsten Apostel von diesem Jahre waren leichtsunig. Leichtsuniger als ihre Jünger, welche für sie zahlten, litten und bluteten.

Dies war der erste Tag. Der nächste Sikungstag schon mußte der österreichischen Birklichkeit geopsert werden. Bas Zukunft! schrie man, was Versassungsparagraphen! Der Vinstischgräß ist mit Kroaten vor Bien! Bollt Ihr ein deutsches Parlament sein, so helft vor allen Dingen gegen diesen Dränger, welcher mit ausländischen Horden die Freiheit der Ausa erwürgen will! (Hier waren die nicht revolutionären Unständer plössich einmal Horden). Laßt ein Reichscheer marschiren, rust das Volk zu den Bassen, sprecht die Acht und Aberacht aus, wenn der Kaiser nicht sosort seine Trupspen zurückzieht!

Bieder und wieder war es dieselbe Lage unvereinbarer Elemente in der Paulskirche. Der eine Theil bestand darauf, es herrsche eine allgemeine Revolution, oder es solle wenigsstens von Rechts wegen eine herrschen. Höchstens die Censtralgewalt, soweit man sie beeinflussen könne, sei eine Beshörde. Sie habe zu gebieten überall, diktatorisch, einheitssstaatlich, über das Kleinste also wie über das Größte.

Der andre Theil sagte: so ist es nicht. Durch eine Ber=

faffung haben wir revolutionare Buftande zu endigen, wir find nicht berufen um fie zu nähren. Die Ginzelngewalten bes deutschen Bundes find erschüttert, find in ihren Formen geandert worden, aber fie find nicht gefturgt. Unfer eignes Ge= set über provisorische Centralgewalt giebt ja darüber Hus= funft und bildet ja auch fur und eine Grenze. Es mag fein, daß unfre Aufgabe leichter zu lofen ift, wenn die Ginzelnge= walten gestürzt waren. Aber fie find es nicht, und Gure Aufforderung ift nur eine Aufforderung zu nachträglicher Revolution. Abgeseben davon, ob nicht dadurch der gange er= worbene Boden für einen bentiden Bundesstaat auf's Epiel gesett würde, abgeseben bavon, daß Revolutionen nicht de= fretirt werden nachträglich, sondern daß fie entstehn muffen aus hundert zusammentreffenden inneren Rothwendigkeiten, wenn fie mahr und fruchtbar sein sollen, abgesehn von Berechtigung ober Richtberechtigung, Gure Stimme bafur ift für uns am wenigsten verführerisch. Ihr, gerade Ihr habt jo viel Dberflächlichkeit und Irrthumer über Staatsleben verbreitet, so schlimme Leidenschaften erregt, so verderbliche Bielpunfte einer Staatszufunft enthullt, bag wir doppelt vorsichtig sein muffen, die noch bestehenden, wenn auch mau= fenden Antoritäten antaften zu helfen. Und nun gar nach Bien bin konnen wir nimmermehr zu Guren Defreten und Aufgeboten Ja fagen. An und für fich ift unfre Centralge= walt bort am schwächsten, sie bat nur eine kunftliche, nur eine in Eurer Aufgeblasenheit wirksame Geltung. Wir seben

sie aus durch Defrete, kompromittiren sie, schwächen sie also auch für das übrige Deutschland im Ansehn. Greisen wir aber, wie Ihr mit Forderung eines Reichsheers wollt, that-sächlich zu Ausgeboten, so versagt uns wahrscheinlich in erster Linie schou dies Reichsheer. Wird es uns aber auch gestellt, was erregen wir damit in zweiter Linie? Wir erregen volle Revolution in einem Staate, dessen revolutionäres Schickssal unberechenbar ist für Deutschland, ja äußerst gefährlich sein kann sur Deutschlands Integrität und Macht. Denn gesrade dadurch können wir den deutschen Staat in Desterreich den undeutschen Bestandtheilen Desterreichs überliesern, können sien slavische und magyarische Staaten hervorrusen, welche Deutschlands Macht beschädigen und welche doch nur den Herrn wechseln, den russischen Herrn für den deutschen Herrn eintauschen würden.

Alch was da! rief ein magrer junger Desterreicher, ein ensnischer trockner Logister, ein logischer Fanatiker nach der Art von St. Just, was da! rief Berger von Wien, "wenn ich die Gewißheit hätte, daß die Slawa mir als Inhalt die Desmokratie bietet, so würde ich mich für den slavischen Gessammistaat erklären, wenn Deutschland mir keinen demokrastischen Inhalt bietet. (Auf der Linken: hört! Beisall.)"

Branchte man mehr zu wissen? War diese Offenherzigkeit, war dieser Beifall nicht völlige Aufklärung für eine deutsche National= und Reichsversammlung? War es da verwunder= lich, daß die Centren wie ein Mann gegen jedes Ansinnen

wirklicher Einschreitung für die revolutionäre Partei in Wien ftimmten, 250 Stimmen hoch? Gewiß nicht.

Ans dieser Jahl 250 sieht man aber auch, wie nöthig die endlich gesestigte Organisation der Centren war. Die Mehrheit war gering unter 416 Stimmenden für eine so wichtige Sache. In welchen verworrenen Zustand von Instervention, die doch keine Wirksamkeit entwickelt hatte, wäre man gerathen, wenn die unklare Wirthschaft des Würtemsberger Hoses auch hierbei noch zwanzig bis dreißig Stimmen abgewendet hätte!

Am 24. erst wurde die Debatte über Paragraph Zwei und Drei wieder aufgenommen, und an diesem Tage sprach der einzige Desterreicher, welcher eine klare, seste Stellung einsnahm zu diesen Paragraphen, Mühlseldt von Wien. Er hatte mit Detmold, Rotenban und Lassault solgenden Zusatz rag zu Paragraph Zwei unterschrieben:

"Insosern die eigenthümlichen Berhältnisse Desterreichs die Unöführung dieses §. 2. und der daraus abgeleiteten Paragraphen hinsichtlich desselben nicht zulassen, soll die ansgestrebte Einheit und Macht Deutschlands im größtmöglichen Maaße durch den innigsten Anschlaß Desterreichs an Deutschland im Wege des völkerrechtlichen Bündnisses zwischen der Reichsgewalt und der österreichischen Regierung erzielt werden."

3m Wege bes "vötkerrechtlichen" Bundniffes! Welch ein Berrath an ber beutschen Ginheit und Desterreich! rief man biesen vier Männern entgegen, unter benen beiläufig auch

Herr von Lassauft mar, welcher späterhin Desterreich als Ein und Alles, als Mittels und Ausgangspunkt deutschen Reiches bingestellt sehen wollte. Singestellt!

Müblfeldt ließ sich durch fein Geschrei erschüttern. Er antwortete fühl: das Wort "völkerrechtlich" ift das einzig richtige, wenn Desterreich nicht in ben Bundesstaat eingereiht werden fann. Gin Berhältniß im Staatenbunde ift ein volferrechtliches. Go lautet die Technif, und wenn man etwas pracis ausdrücken will, muß man sich an diese Technik halten. Es nügen die schmeichelnden Borte nichts. "Ein rolferrecht= liches Bundnig fann eine Fulle haben, die das Berhältnig des Staatenbundes dem des Bundesstaates febr nabe bringt. Bir find febr weit entfernt davon zu glauben, daß nur ein Schut= und Trugbundnig, nur militarische und politische Zwecke, nicht vielmehr auch öfonomische, commercielle und nationale Zwecke erreicht werden follen. Wir wurden nicht bloß Sicherheit und Unabhangigkeit, nicht bloß innere Sicherheit des Staates, fon= dern auch die allgemeine Wohlfahrt durch Freigngigkeit, Gleich= heit in Boll= und Sandeleverhaltniffen, Ginheit in den Ber= febremitteln und Anstalten durch ein solches Bundniß erreicht wünschen." Er wies ruhig ab, daß man ihn undeutsch nenne, weil er das allein Mögliche nüchtern hervorhebe. Er, Schilling und Endlicher seien die ersten gewesen, welche in Wien eine Beschickung deutschen Parlamentes bei der Wiener Universität in Unregung gebracht und erft diesem Beispiele seien der Wiener Burger-Ansschuß und die Stände Nieder-Defter

reiche gefolgt. Das Minoritätserachten fei ja auch burchaus mit Rudficht auf Deutschland und beffen Intereffen, ober wenigstens mit gleicher Rucksicht auf Diese wie auf Die Desterreichs entstanden. Denn "vor Allem erfläre ich, daß ich mit den übrigen herren Antragstellern das Minoritätserachten gu ben \$\$, 2 und 3 diese für eine fo nothwendige Rolgerung aus der Form des Bundesstaates ansehe, daß eine Ausnahme da= von nicht gemacht werden durfe. Ich erfläre weiter, daß wir Die §§. 2 und 3 bergestalt im Interesse Deutschlands gelegen, und so wesentlich für die Erreichung der Einheit deffelben er= achten, daß nie und niemals abgewichen werden dürfe. Wenn aber auf der andern Seite ich die mir befannte Lage, Die mir befannten Berhältniffe Defterreichs betrachte, fonnten ich und jene Berren, die in meine Anficht eingegangen find, nicht verkennen, daß die §§. 2 n. 3 für Desterreich Schwierigfeiten nach fich zieben können. Wir wollen nicht darüber entscheiden, ob es möglich sei fie in Desterreich auszuführen ober nicht, mußten uns aber den Kall denken, es sei nicht möglich, und dafür Borforge treffen, daß auch unter diefer Boraussehung die 3wede die wir hier austreben so weit als möglich erreicht wurden. 2018 3weck erkannten wir die Gin= beit und Macht Deutschlands; fie fonnen verfolgt werden in Form eines Bundesstaates, und wir glaubten, Desterreich fonne nicht verlangen, daß die nothwendigen Bestimmungen Dieser Form in seinem Interesse aufgegeben werden, benn auch Desterreich ist nur ein Theil und der Theil fann nicht

verlangen, daß das Ganze leide. Wenn aber die Formen des Bundesstaates mit einer solchen Bestimmung wie sie die §§. 2 u. 3 enthalten in Beziehung auf Desterreich nicht möglich sind, wenn darum die Zwecke nicht zu versolgen möglich sind in der Form des Bundesstaates, so muß man die Form suchen, in der es möglich ist." — "Und diese Form sinden wir in der des Staatenbundes, bei dem die Bersolgung der Zwecke die erreicht werden sollen allerdings möglich ist. Denn wenn Sie die trochnen Worte "im Wege völsterrechtslichen Bündnisses" in dem Minoritätserachten lesen, so bitte ich Sie der früheren Worte nicht zu verzessen: "die anzgestrebte Einheit und Macht Deutschlands im größtmögstichen Maaße durch den innuzsten Anschluß Desterreichs an Deutschland."

Das war eine so offenherzige, folgerichtige Darstellung von Seiten eines Desterreichers bei den ersten Paragraphen dentscher Versassung, daß sie immerdar von großer Wichtigsteit bleiben wird in der Geschichte deutschen Parlamentes. Weder von österreichischen noch von deutschen Lieblingsgesdanken ließ sich damals Mühlseldt bestechen. Auch nicht von Hintergedanken einer politischen Hegemonie. Ehrlich und unbefangen hatte er das Ganze vor Augen und die Möglichkeit eines verhältnißmäßigen Ganzen. Damals wurde auch seine Rede in Desterreich von allen Konservativen gelobt, denn im zweiten Theile derselben sührte er aus, daß die Personals Union von größter Gesahr sei für Desterreich, und nicht bloß

für Desterreich, auch für Deutschland. Die südlichen Alpen= abbange und die Ruften mit Trieft jum Beispiele murden nicht nur für Desterreich, auch für Deutschland verloren gehn im Bege des Ablösungs = Prozesses, welcher unzertrennbar fei von Ginführung der Personal = Union. Damals! Man war noch tief in den Gefahren der Zerklüftung. Man dachte junachft nur an Sicherstellung der Integrität; man batte noch nicht die Freiheit, weiter zu spekuliren. Alls man diese Freiheit wieder gewann, da genügte es nicht mehr ficher ge= stellt zu werden vor den Einheits = Unsprüchen Deutschlands, da fam in Rede: wie man den überwiegenden politischen Gin= fluß auf Deutschland wieder gewinnen fonne, und da wurde diese ehrliche Rede Mühlfeldt's unpolitisch. Jest mignel fie den biterreichischen Linken, frater mignel fie den öfterreichi= ichen Rechten, und Mühlfeldt felbst ging ein halbes Jahr später nicht mehr diesen seinen eigenen Weg. Er verließ ihn nicht geradezu, er ging im März 49 nur dann mit hinein in die Sohlwege seiner Landsleute, wenn er's durch einen juriftischen Schluß leidlich oder wenigstens scheinbar rechtserti= gen konnte; aber der offene Mühlfeldt vom 24. Oftober er= ichien doch nicht wieder. Nachdem er einen Theil des Win= ters in Wien zugebracht, fam er ftill und schweigsam zurück und stimmte nicht mehr so flar und charaftervoll wie früher. Andrian allein hat fich diesen Ruhm der offensten Unbefangenheit bewahrt. Auch zur Zeit ber leidenschaftlichften Barteinng fagte er offen mas er früher gefagt : In den Bundes=

staat mit Volksvertretung fann Desterreich nicht eintreten. Hindern aber soll es ihn nicht, sondern die nächstmögliche Verbindung mit ihm zu seinem und Deutschlands Vortheile fördern.

Aud am dritten Tage ber Debatte, am 26. Oftober sprachen vorzugsweise Desterreicher. Reiner schloß sich an Mühlfeldt, wenn auch einige eventuell für das von ihm ge= führte Minoritätserachten fimmen wollten. Die Ausnahms= stellung für Desterreich wollten sie wohl, nicht aber einen so geschlossenen deutschen Bundesstaat. Beda Beber aus Me= ran, ein ftark gebauter gelber Beiftlicher, gang mit der fud= lichen Physiognomie eines fatholischen Weltgeistlichen, sprach im Stile von Abraham a Santa Clara gegen die revolutio= naren Widersacher Desterreichs, und erregte schallendes Belächter namentlich durch folgende Worte: "Bas Berr Gifen= mann in Bezng auf Ungarn gefagt hat ift eine rührende und romantische Liebe. Gie ist mir höchst ehrwürdig, denn wie jede uneigennütige Liebe, so ift auch diese nur um so inniger und beffer, je weniger Urfachen hierzu vorhanden find." -Ueber die Hauptfrage brachte er zweierlei zum ersten Male auf die Tribune. Erstens daß Desterreich feine foderative, son= dern and jest eine einheitliche Berfassung erhalten folle und werde, und zweitens daß das gange Defterreich "dem Reiche deutscher Nation beitreten könne."

Man nahm feine Notig von diesen Acuberungen. Der Redner selbst aber hat seine streng österreichischen Unsprüche

konsequent, hartnäckig, oft gistig gesührt und versochten bis dum Letten als einer der entschlossensten Parteimänner. Er hat Gedichte herausgegeben, und da er das "Deutsche" mit großem und ost willkommenem Nachdruck zu betonen pflegte, so nahm sich Uhland, der an diesem Tage gerade unmittelbar vor ihm gesprochen hatte, gar eigenthümlich aus. Der Dicheter neben dem Dichter, der Deutsche neben dem Deutschen, der Süddeutsche neben dem Süddeutschen, der Eine rechts, der andre links. Beide auf Desterreich pochend; der Eine dergestalt, daß Deutschland sich nach Desterreich richten müsse, der Andere dergestalt, daß Deutschland über Desterreich zu verfügen habe.

In der Paulskirche hörte man oft die Klage, daß Uhstand durch seine öffentliche Erscheinung beim Parlamente die schöne Illusion zerkört habe, welche man vom Dichter Uhland gehegt. Für mich hat er sie eher erhöht. Daß er ein röthsliches, unbehagliches Antlit hat was thut denn das einer Illusion, die den Poeten doch nicht zum Franenzimmer machen will. Daß er standhaft links gestimmt, das ist ja einem Lyriker angemessen. Der Lyriker hat seine Krast darin, daß er die Stärke der Dinge empsindet und den Umfreis dersselben dahingestellt sein läßt. Unbeirrt von den Einwendunsen und Beschränkungen der Prosa geht er seinen Juspsad und sieht und hört nur was in den schmasen Rahmen eines lyrischen Gedichtes paßt. Ein guter Politiker wird er freilich nicht sein, aber in einer Nationalversammlung mag es auch

ichlechte Politifer geben, wenn ihre lprische Bahn von patrio= tischem Drange vorgezeichnet und so streng wie einfach inne gehalten wird. Das mar bei Uhland ber Gall. Er ftimmte fonsequent mit der Linken, soweit sie nicht unpatriotisch war und nicht parteiische Excesse beging. Er ging eines festen, einfachen Schrittes. Erwäge man boch , daß ein Dichter fei= ner Art aus einem fleinen fuddentichen Staate ein Deutsch= land vor fich hat, welches von den fattischen Berhältniffen bentscher Mächte nichts weiß, nichts wissen mag, nichts wisfen fann. Wenn er fich die Wiffenschaft von einem großen Desterreich und Preußen und einem fleinen Deutschland ein= prägen sollte, so müßte er sich seinen poetischen Inbalt zer= feten und zerfteren. Das Gefühl feiner Rraft beruht eben darin, daß er fich nicht irre machen läßt in seiner Borftellung von einem einstigen Deutschland, einstig in Bezug auf Die Bergangenheit und in Bezug auf die Bufunft. Man ergablte von seiner Frau, einer ftattlichen, schon gewesenen Schwa= bin, daß fie befummert geaußert habe: fie habe fich's wohl gedacht, daß ihr Mann fo fein murde! - Dies will eben fagen: Uhland's lprische Araft der Absonderung ift immer ftart und ftreng gemesen; seine nachfte Umgebung sogar bat nichts vermocht über ihn und seinen Beruf, seine nachste Ilm= gebung hat fich eingestehen müffen, er werde unter allen Um= ftanden den einen Ion seines Besens, und dies ift der lyrische Ton, festhalten. Ja mohl! Der harte schwäbische Schädel ist lehrreich an Uhland zu studiren. Einsam und schweig=

fam wie auf feinem Tubinger Garten mar er auch in Frantfurt, faß er bier wie ein unnabbares Befen unter den Linfen, mit deren Parteiversammlungen er nichts gemein batte. "Bobl praparirt, Baragraphos mohl einstudirt", ein gemissenhafter Abgeordneter erschien er täglich an seinem Plate und auch einige Male auf der Rednerbühne. Das gang lichte Unge unter lichter Brane fieht über Die Menge binmeg in's Leere, es baftet an feines Menschen Blide, es ermidert feinen, und wie ein Einsiedler spricht der Mann mit herber, idmabijd accentuirter Stimme ba oben als ob ibn Niemand borte. Reine Spur von Dramarif! Langfam, in fleinen Baufen, aber ficher flimmt ein Cat nach dem andern bervor, und die Paulsfirche gewöhnt fich bald daran, die politische Unficht feiner Rede zu überseben, einige icone Bilber aber und Bergleiche, die nie in feiner Rede feblen, mit Beifall auszuzeichnen. "Man fagt, die alten Manerwerke feien barum jo ungerfterbar" - fprach er beute - "weil ber Kalt mit Blut gelöscht sei. Desterreich bat sein Bergblut gemischt in Den Mörtel gum Renban ber beutschen Freibeit." Aber gang im Gegensage zu Beda Beber mill er nichts von Ausnahme, nichts von Aufschub, nichts von Abwarten ber Gabrung in Desterreich ; "Diesenigen Beschlusse," sagt er, "find immer die benen, die an der brennenden Cachlage angegundet find. -Eben weil es gabrt muffen wir die Form bereit balten, in Die das fiedende Metall fich ergießen fann, damit die blanke, unverfrummelte bodwudfige Germania aus ber Grube fieige." Dieser süddentsche Dichter schnurstraß gegen den tireser Dichter will nichts nach einer Dynastie fragen in Desterreich, er will nichts Geringeres als sofortige Einführung der beiden Paragraphen. Im grellsten Gegensaße zum konservativen Desterreicher bringt er einen Antrag ein, welcher lautet: "Die Nationalversammlung möge die §§. 2 u. 3 des Entwurss von der zweiten Berathung ausnehmen und dieselben, unbeschadet der Aufnahme in die Reichsversassung, sogleich zum desinitiven Beschluß erheben."

Der böhmische Graf, welcher diesen so verschiedenartigen Boeten auf der Rednerbühne folgte, hätte sich die Ohren zushalten müssen, um in seinen Planen für's deutsche Riesenzreich nicht gestört zu werden durch eine wichtige Bemerkung Uhlauds. Aber auch mit offnen Ohren hörte er nicht. So wie der Boet auf dem Fußpfade unbeirrt von irgend Iemand, so saust dieser Graf auf ungarscher Herstraße, die bekanntlich meisenbreit, also nur so genannt ist, er saus'te aus einem zottigen, in der Bukowina eben erst eingefangenen Rößlein von Bremen bis Barna, von Krakan bis Salonichi. "Bunzbesstaat?! Dummes Zeug!" hätte er gemurmest, wenn er's gehört hätte, und weiter wäre es gegangen.

Uhland hatte nämlich daran erinnert, daß der "Bundessitaat" gar nicht so in Zweisel zu ziehen sei wie in dieser öfterzeichischen Frage geschehen wolle. Er sei bereits gesehlich, er sei bereits anerkannt, auch von Desterreich. Das Geseh vom 28. Juni über Einführung einer provisorischen Centralgez

walt fur Deutschland fage im zweiten Artikel wortlich : Die neue Centralbehörde habe die Bollziehungsgewalt zu üben "in allen Angelegenheiten, welche bie allgemeine Giderheit und Boblfahrt bes deutschen Bundesftaats betreffen." Im Gegensat Dagn fage ber 13. Artifel "Mit bem Gintritte der Wirksamkeit ber provisorischen Gentralgewalt hört das Bestehen bes Bundestages auf." Der Staatenbund fei also hinabgesunken mit seinem Organe, dem Bundestage, und ber Bundesstaat sei beraufgestiegen. Dieses Geset sei von allen dentschen Regierungen anerkannt und verfündigt, und in Tolge beffen ein Mitglied Des öfterreichischen Raiserhauses 3um Reichsverweser gewählt - "biernach besteht", batte 11b= land geschloffen, "der Bundesstaat anerkannt und gesetlich. Der Berfaffungsentwurf ift bestimmt, Diesen politischen Grundfat des Bundesstaates in's Leben gu führen, ibn durch= guführen in ber Gliederung und Ordnung des neuen Staates. Mag die durch das Gesets vom 28. Juni geschaffene Centralgewalt auch nur eine provisorische sein, der Grundsatz auf welchem fie beruht ift ein definitiver, er ift eben fo end= gultig als die Bestimmung jenes Gesetes, daß der Bundestag aufgehoben sei, denn dieser ift definitiv, nicht proviso= risch aufgehoben."

Graf Denm ist ein alter politischer Praktikus, oder richtiger Spekulant. Er ist unerschöpflich in Projekten, und diese Projekte sind niemals äußerlich oder oberflächlich. Sie sind organisch durchdacht, und bis auf einen gewissen Grad

auch geordnet. Gie erscheinen verworren weil fie gang eigen= thümlich find und von den laufenden Borftellungen wenig oder gar feine Notig nehmen. In Babrbeit find fie's nicht. Sie find nur zur Sälfte in Phantastif empfangen, wie dies bei vielen Desterreichern der Kall ift. Die lange Stochung in ihrem Staatsleben hat fie über die nachsten Stufen hinweggetrieben und in's Luftige hinausgenöthigt. Die bunte, an's Fabelhafte streifende Bolfermifdung ihres Staates hat das Ihrige beigetragen, sie an phantastische Borstellung zu gewöhnen. Es war daher eigentlich fein Wunder, daß ihnen Die sofortige Serstellung eines europäischen Mittel= und Rie= senreiches so natürlich vorkam und so behende von den Lip= pen ging, es war fein Bunder daß fie uns für fleinlich bielten, die wir gegen solche Bufunft nichts einzuwenden hatten, Die sofortige Geburt aber für einen moustrofen Bersuch, im Kalle des Gelingens für eine Miggeburt bielten.

Deyn hatte auch den Kopf voll davon. Die eigentlichen Gedanken über sein "Riesenreich" wurden indessen nicht beswerkt, weil er seine Rede geradeso ausing wie er sie schon im Casino und bei Gagern gehalten, und weil man diesem zershackten, nach zehn verschiedenen Seiten sich ausbreitenden Bortrage nicht noch einmal folgen wollte. In der That hatte Form, Kolorit und Inhalt solcher österreichischen Reden etswas Fremdartiges in der Paulöstriche, auch weun sie von den bedeutenderen Mitgliedern — und zu diesen gehörte Tevm — vorgetragen wurden. Was die Linken brachten

bielt man für Phrase, und vielen Rechten horte man an, daß eine wirklich deutsche Bundesstaatswelt ihnen gar nicht natürlich fei. Die Grundanschanungen, die Grundbedingun= gen find feit zu langer Beit gar zu verschieden geworden bei ibnen und bei und, ale daß eine völlige Bereinigung fo rafch möglich mare. Dhne alles Beitere, aus diesen Reden allein mußte man zu dem Schluffe fommen : bier find llebergange und Abgliederungen nöthig, che von einem vollständigen 3n= sammengehn die Rede sein fann. Belingen diese Uebergange, dann giebt ce von diefem Guden und Gudoften ber eine große Bereicherung bentichen Bejens; werden fie aber über= fprungen, fo entsteht ein ungegliedertes, fonfuses Befen, nimmermehr ein Reich. Denm begann mit der Berficherung, fein Standpunkt fei ein reindeutscher, und doch fette er jogleich bingn, die Mission des zu grundenden neuen Deutsch= lands sei die Gründung eines "mitteleuropaischen Riesenstaa= tes" "eines Riesenreichs von 70 und wo möglich von 80 oder 100 Milliouen." Man schüttelte den Ropf, und sagte leife : damit wollen wir nicht anfangen. Ein Mann wollen wir sein, denn wir waren bisber ein Kind; aber ein Riese wollen wir nicht gleich werden. - Und in Diesem Berhaltniffe zwischen dem Redner und dem Buborer ging es fort. Diefer fnochige Mann mit stachelbuschigen Angenbrauen und darunter bervorschießendem schiefen bobmischen Blide batte offenbar et= was gang Anderes im Ginne als die eigentliche deutsche Ra= tion. Man fand es gang begreiflich, bag er gegen die Ba= 111. 6

ragraphen sprach, man sand es einleuchtend, daß durch die ganze österreichische Monarchie mit Ausnahme Italiens jeder Gebildete deutsch spreche, daß also dort durchaus deutsche Zukunst sei, so gewiß als die Visdung in ihrem Schoose die Zukunst trägt, aber wenn er hinzusette, daß er lieber gar keine deutsche Bersassung zu Stande gebracht sehn wollte als eine, die nicht all diese Bestandtheile deutscher Zukunst in sich schließe, da rief man unwillig: warum nicht gar! Man erkannte, daß dieser spekulative böhmische Graf von ganz wo anders her, nur nicht von deutscher Stätte in die Absüchten deutscher Nation eintrete. Das waren Spekulationen auf ein Bölkerreich geistvoll gedacht und recht sehr der Rede werth als Berspektive, aber ohne Zusammenhang mit allen Borbes dingungen, aus denen die Paulöstische entstanden war.

Dadurch wurde man zerftreut und beachtete nicht mehr was er wirklich Bedeutendes fagte. Denn er fagte Dessen, weil er wirklich ein im großen Stile organisirender Kopf ift. Bäre er nicht gründlich ein Fremder gewesen innerhalb der deutschen Pläne, so hätte sich eine nahe Beziehung zwischen ihm und Gagern errichten mussen. Folgende Sähe werden dies dem Leser flar machen wenn er sie vergleicht mit dem was Gagern noch eine Stunde später andeutete. Deym'sfagte:

"Wir können es unmöglich wünschen und es ift nicht ausstührbar, daß alle diese 70 Millionen Abgeordnete hierher schicken; wir bekämen eine Bersammlung von mehr als tausend Gliedern, Abgeordnete mit den verschiedensten Sprachen, eine babylonische Berwirrung — der Körper ist zu groß, darum sind zwei Parlamente ersorderlich und ein Generalparslament, um beide zu verbinden."

"Es ist auch mein Bunsch", sagte er serner, "daß wir hier zu einem desinitiven Beschluß kommen". "Nun", seste er hinzu, "es ist ein definitiver Beschluß, daß Desterreich nicht als Bundesstaat, sondern als Staatenbund im Berhält=nisse zu uns stehn soll. Dadurch ist die Sache sicher auf ein=mal entschieden". — "Sollte irgend ein Amendement vorsom=men, welches die Frage desinitiv entscheidet und Desterreich aus dem engern Staatenbunde ausschließt, so werde ich mich dem unbedingt ausschließen."

Das vereinigte sich ja also mit Mühlseldt und ganz gewiß mit Gagern's "engerem und weiterm Bunde", welcher bald daraus in Rede kam. Hier ist also wieder ein kundiger Desterreicher, mit welchem sich aus der Regative herauskommen und auf ein positives Verhältniß hin auknüpsen läßt. Wirkslich? Die Wolke kommt, die Wolke geht! Als es einige Monate später zur Abstimmung kam über denselben Gedankensgang, welchen Dehm so eben für den seinigen erklärte, da stimmte Graf Dehm tapser dagegen. Man sesselt die Wolke nicht.

In solcher Voraussicht waren denn auch so viele Führer bes Centrums gegen Gagern's positive Vorschläge in Bezug auf Desterreich. Sie beharrten babei : es nütze in Desterreich gewiß nichts, und schade gewiß in Dentschland. "Entweder",

faaten fie, "es entschuldigen fich die Desterreicher nach wie vor mit der Unficherkeit ihrer Buftande, welche ihnen jede pofitive Busage unmöglich machten, oder sie fagen vorläufig Ja wie bier auf der Tribune, und thun am Ende doch mas die Zeit und wiederkehrende Macht ihnen erlaubt. Gie find ein europäischer Großstaat, der von Deutschland ansgegangen und allerdings auf Deutschland gestützt ist, der aber nun und nimmer officiell zugiebt, daß er von Dentschland irgendwie ab= bangig fei. Um letteres nicht einmal zu ich einen, geht er auf keine definitive Anordnung ein, welche einen geschloffenen deutschen Bundesstaat feststellt. Ratürlich unter Breugen festftellt. Und der banalen Vorstellung: daß dadurch sein Un= febn und feine Macht geschwächt fei, ist er nicht berauszubrin= gen. Er verbundet fich eher mit Rufland als mit einem von Preußen geführten Deutschland. Das ift fo wie unter Berwandten, die fich lieber Fremden in die Arme werfen, als fich gegenseitig zeitweilige Schwäche eingestehn. Bagern's ehr= liche Borfchläge zu einem engern und weitern Bunde beruben also in Betreff Desterreich's auf politischer Illufion. Dergleiden macht fich nicht auf dem Wege der Gefetgebung, sondern nur auf dem Wege ber Eroberung, wenigstens der Quafi = Eroberung. Beben wir voran mit Feststellung unsers Bundes= staates. Wenn es jum Abschluffe fommt, wird fich's zeigen, was Desterreich fann. Rur das, mas es fann, oder mas es nicht kann, wird entscheiden. Was es will, ift keinem Boli= tifer verborgen, und fein Politifer wird fich deshalb an fei=

nen Billen wenden, von seinem Billen etwas für einen deutschen Bundesstaat erwarten."

So sprachen unter sich nicht gerade Biele, und es waren nicht Biele aus so bestimmten Gründen gegen Gagern's Borshaben. Aber sehr Biele waren instinktmäßig gegen Gagern's Auftreten mit neuen Borschlägen in Betrif Desterreichs. Man hoffte immer noch, er werde nicht sprechen, er werde wenigstens kein Amendement einbringen. Besorgt sah man hinauf, als er schon vor Uhland's Auftreten das Präsidium Simson überlassen und sich auf dessen Platz geseth hatte.

Die Gruppirung in Betreff Desterreichs bildete sich damals unter der Oberfläche. Sie ist aber auch dann nicht richtig gewürdigt worden, als sie an der Oberfläche erschienen war und als so gern von einer Dahlmann Gagernschen Partei geredet wurde. Gagern und Dahlmann gingen in der Frage um Desterreich nicht zusammen. Die Gruppirung ist immer salsch geschildert worden, insosern das Parteigeschrei Gagern die Abschiedessahne für Oesterreich in die Hand drückte. Die einzig mögliche Berbindungessahne hat Gagern ausgepflauzt. Denn das volle Eingehn Desterreichs in einen deutschen Bunsdesstaat mit Belksvertretung war und ist eine Unmöglichkeit, so lange der österreichsische Kaiserstaat bestand und besteht. Um dieses völlige Eingehn durchzusehen, mußte man sich den Linken anschließen, welche denn auch ganz konsequent die Berschlagung des Kaiserstaates erstrebten.

Jene, welche mit bestimmten Grunden das erwartete Auf-

treten Gagern's nicht wollten, sie waren antiösterreichisch. Sie fürchteten einen Gagernschen weiteren Bund mit Desterreich als einen organischen Bund, welcher den Einfluß, respektive Druck österreichischer Politik auf Deutschland erneuern und verewigen würde. Zwischen ihnen und den Desterreichern in der Mitte stand Gagern, ein wirklicher Centralpunkt, ein wahrhafter Einheitsmann. Denn die Einheit aller deutschen Stämme und der verlangte Bundesstaat war nur möglich unter der Form, welche er vorseichnete. Was sich von ihm trenute unter dem prahlenden Namen Großedeutschland und dabei doch den Bundesstaat mit Bolksvertretung versprach, das täuschte und log, oder täuschte wenigstens sich selbst.

In jenen Tagen freilich waren die Konsequenzen dieser Kapitalfrage erst Wenigen flar. Bon den Desterreichern wußten nur die Linken, was sie wollten; die andern wußten
nur, was sie nicht wollten. Wer von ihnen mehr wußte,
der sagte es nicht, weil es zu grell gegen die herrschenden
Unsichten verstieß, oder er sagte es halb, um sich den Rückweg offen zu halten. Die österreichischen Abgeordneten steckten in einer unlösbaren Ausgabe. Sie konnten nicht wissen,
über was sie zu verfügen hätten, und doch sollten sie täglich
verfügen.

Das fonnte Gagern's wahrhafte und ehrliche Natur nicht länger mit ausehn. Er hielt es für religiöse Schuldigkeit, dem

Baterlande offen darzulegen, mas möglich sei und was nicht. "Sie mögen schreien, sie mögen mich verketern", sagte er zu allen Abmahnenden, "ich muß das Meinige beitragen, die herrschend gewordne Täuschung zu zerstreun. Die Wirkung wollen wir abwarten."

Und so stand er plöglich auf der Rednerbühne, und Seder stürzte nach seinem Plate, das ganze Haus empsand: jetzt beginnt eine große Entscheidung!

"Das deutsche Bolk war in Erniedrigung gesunken, und wir suchen nach den Mitteln, es wieder zu erheben. Um es vor abermaligem Falle zu sichern, wollen wir diese Mittel zu Grundsätzen der fünftigen Berfassung sormuliren. Es war natürlich, daß man zuerst sich fragte: welches waren denn in den bisherigen Buständen hauptsächlich die Gründe jener Er-niedrigung? Welches waren die Hindernisse, die es verschulzdeten, daß unser Bolk nicht zu der Macht aussteigen konnte, die ihm gebührt? Unter diesen Gründen obenan stand das Berbältniß der gemischten Staaten."

Alfo begann er mit jenen tiefen Tonen, welche aus ber Seele die Wahrheit selbst heraufzutragen scheinen, und welche auch diesmal die Stimmung der Weihe über die Paulefirche verbreiteten.

Unter den gemischten Staaten, suhr er fort, muffe man zunächst die in's Auge fassen, deren Sauptland nichtdeutsch. "Dieses Berhältniß, das von Luremburg und Limburg zu Holland, von Holstein zu Dänemark, hindre eine nationale

Politik und seize und Dem aus, selbst von minder-mächtigen Rationen mißachtet und in unsern Juteressen gekränkt zu wersten. Mit solchen Mischverhältnissen könne kein nationales Leben bestehn; sie müßten gelöst werden. Die Paragraphen Iwei und Drei würden allerdings anch hier nicht sosortige Lösung bringen, da internationale Nechtsverhältnisse erft gesordnet werden müßten.

Preußen habe das Seinige gethan zu solcher nationalen Lösung, Dit- und Westpreußen und Posen betreffend, und hier könne man sagen: wir sind ineinander aufzegangen. (Lebhaftes Bravo auf der Rechten und in den Centren.)

Ein Andres sei es mit Desterreich. Hier könne es zweisels haft scheinen, was der nationale Hamptbestandtheil sei. Aber wenn auch das dentsche Element der Bahl nach in der Minosrität, so sei doch nicht zweiselhaft, daß es das einflußreichste in dieser Monarchie sei und mehr noch werden müsse. Darum dürse eine solche Abtrennung Deutsch Desterreichs nicht verslangt werden. Sie würde eine Anslösung der Monarchie nach siehn, wie man dies auch bemänteln möge. (Bewegung.)

Dies führte er ans und setzte dann die wichtigen Worte hinzu: "Wir haben zwar den Beruf, der Nation eine Berfafjung zu geben, dem gesammten deutschen Bolke; aber wir haben auch die Berpflichtung mit diesem Beruse übernommen, den Berhältnissen, den Thatsachen diesenige Rechnung zu trasgen, welche getragen werden muß, wenn wir die Berfassung lebensfähig schaffen wollen."

Im deutschen Bundessinne sei die österreichische Gesammtmonarchie nicht zu zerstören, sondern so zu sichern, daß sie
"ein mächtiges Reich bleibe, eng verbunden mit Deutschland
zu der großen nationalen Aufgabe". "Andre Nationen würden für ihre erste Pflicht halten, durch das Berfassungswerf
den Besits nicht eines Dorses in Frage zu stellen, und wir
sollten leichtsunig eine ganze Saat der Zukunft, eine reiche Unwartschaft fünftiger nationaler Entwickelung dem bisherigen Zusammenhange entfremden, dem Zusalle preisgeben
wollen?"

"Ich habe den Bernf des deutschen Bolfes als einen gro= Ben, weltgebietenden aufgefaßt. Man mag darüber fpotteln, mit Cynismus wegwerfend einen folden Bolterberuf lenguen. Ich glaube daran und wurde den Stolz verlieren, meinem Bolfe anzugehören, wenn ich den Glauben an folche höhere Bestimmung aufgeben müßte. Das enthält nicht ben Umfang unfrer Aufgabe, daß wir eine Berfaffung ichaffen, die nur auf die engen Schranken unfrer jegigen Staatsverhaltniffe beschränkt ift; daß wir ein Ginheitspringip in die Berfaffung aufnehmen, welches und von Demjenigen, mas die einbeit= liche Macht bedingt, losscheidet, das uns, mahrend andre Rationen an Macht und Ginflug fich anddehnen, verurtheilt, jo lange unfre Rachbarn und dazu Rube und Freiheit laffen, in filler Burndgezogenheit uns am Dfen zu marmen. (Bravo.) Belde Einbeit haben wir zu erftreben? Dag wir der Bestim= mung nachleben fonnen, Die und nach bem Driente zu gestecht

ift! Daß wir diejenigen Bölfer, die längs der Donau gur Selbständigkeit weder Beruf noch Anspruch haben, wie Trabanten in unser Planetenspstem einsassen."

"Ich glaube alfo, daß wir ein Berhältniß suchen muffen, wobei Desterreich nicht genöthigt wird, seine beutschen von feinen nichtdeutschen Brovingen abzulösen, bennoch aber im innigsten Berbande mit Deutschland erhalten wird. Die Frage fteht also so: Ift es mehr im Intereffe Deutschlands, daß das gesammte Deutschland sich nur so gestalte, eine so lare Gin= heit eingebe, daß Desterreich, ohne gur Trennung der Staats= einheit seiner deutschen und nichtdeutschen Provinzen genöthigt zu werden, unter gleichen Berhaltniffen wie die übrigen deut= ichen Staaten dem Reiche angehören fann. Der ift es nicht im Gesammtintereffe der Nation, sowohl Defterreiche ale des übrigen Deutschlands, daß wenigstens das übrige Deutsch= land fich fefter aneinander anschließe, auch wenn Defterreich wegen seiner außerdentschen Provingen unter gleichen Bedingungen in Diesen engsten Bund nicht eintreten fann; babei aber nichtedestoweniger ein enges Bundesverhaltniß zwischen Defterreich und dem übrigen Deutschland aufrecht erhalten werde? Die Begriffe von Bundesftaat für das eine, Staaten= bund für das andre" (Berhältniß) "find unbestimmte; es fon= nen auch Bundesverhältniffe gedacht merden. die zwischen beiden in der Mitte liegen und Die Uebergange bilden."

Siermit trat er unmittelbar an die Andentungen deffen,

was er unter seinem "weitern Bunde" verstanden wissen wollte. Er sprach von den gemeinschaftlichen Interessen, von materieller Einigung nach dem Borbilde des Zollvereins. Alles das lag damals noch neu und roh in seiner Seele. Ben jest an erst beschäftigte er sich mit Ausarbeitung einer Alte des "weitern Bundes", und er that dies mit der ihm eignen Standhaftigkeit immerdar, auch als Ministerpräsident mitten unter den ausgethürmten Anforderungen des Tages, sobald nur eine freie Stunde zu gewinnen war, sobald das Gespräch mit Freunden nur einen Augenblick von den Ersordernissen der Tagesordnung abgehen konnte.

Jest schloß er zum Schreden seiner Freunde dennoch mit einem förmlichen Antrage und mit einigen Umrissen der Arschitektur seines "weitern Bundes", Umrisse, welche die Antisösterreicher in Bestürzung sesten, weil die organische Berbinstung eines großen Desterreich mit dem deutschen Bundesstaate darin vorgezeichnet war. "Ein neues römisches deutsches Neich! Berewigung österreichischer Politik in Deutschland!" murmelsten sie unwillig Einer zum Andern.

Der Antrag lautete: "Desterreich bleibt in Berücksichtis gung seiner staatsrechtlichen Berbindung mit nichtdeutschen Ländern und Provinzen mit dem übrigen Deutschland in dem beständigen und unauflöslichen Bunde."

"Die organischen Bestimmungen für dieses Bundesverhaltniß, welche die veränderten Umstände nöthig machen, werden Inhalt einer besondern Bundesacte." Diesen Cat wollte er eingeschoben sehn zwischen dem erften und zweiten Paragraphen des Abschuitts "vom Reiche".

Ueber die Umrisse sagte er Folgendes, indem er gegen alle politische Alugheit, aber ganz im Wesen seiner treuherzigen Chrlichkeit, die empfindliche Oberhauptösrage unmittelbar berührte:

"Man hat die Frage von der fünftigen Stellung Defter= reiche in und zu Deutschland in Berbindung gesetzt mit derjenigen von dem gufünftigen Oberhaupte, von dem Inhaber der fünftigen Reichsgewalt. Wie ich über diese Frage benke, das habe ich öffentlich vor Monaten ausgesprochen." (Alls Minister in der Darmstädter Rammer hatte er Preugen als den Stütpunkt des Bundesstaates bezeichnet.) "Ich murde es aber für vorgreifend und nicht paffend halten, wenn ich vorlesen wollte, was ich im Beginn unfrer Revolution darüber geaußert habe. Ich habe der Entscheidung dieser Frage burch mein Amendement keineswegs prajudiciren wollen. 3ch bin allerdings der Meinung, daß an die Spige des Bundesftaats ein einheitliches Oberhaupt gehort, was schon den Begriff einer Segemonie Breugens ausschließt. Kur die Besammtleitung Dentschlands aber, Defterreich einbegriffen, wird eine weitere Einrichtung geschaffen werden muffen, und es murde dies allerdings eine sehr michtige und schwierige Frage sein, die ihre Lösung von der Butunft erwartet. Wir würden einen Organismus schaffen muffen, wornach eine centrale Leitung der gemeinsamen Intereffen bes gangen

Deutschlands unter Mitwirkung seiner vereinigten Bertreter statt hätte. — Ich habe mich in meinem Anstrage auch nicht darüber ausgesprochen, ob die organischen Bestimmungen für das weitere Bundesverhältniß, welche nen zu treffen sein werden, in die Versassung auszunehmen seien. Ich wünsche, daß sie Bestandtheile der Bersassunehmen seien. Da aber ein solches Verhältniß bisher außer dem Gesichtstreise des Ausschusses lag, so wollte ich durch meinen Antrag, sur den Fall auch, daß er Anklang sände, der Ansicht des Ausschusses in dieser hinsicht nicht vorgreisen." — "Hüren wir uns, daß wir zu enge Formeln wählen, die nationalen Interessen in eine Zwangsjacke drängen gegen ihre Natur; thun wir vielmehr das Thor weit aus, daß der Eintritt nicht erschwert sei in die deutsche Familie und in ihr großes gasteliches Haus "

Bie überraschend auch für Biele, wie bestürzend für Manche diese Rede Gagern's geworden, der berabsteigende Reducr wurde doch von anhaltendem Beisalle begleitet. Jedermann fühlte, daß große Aufsassung und Wabrbastigkeit zum Grunde lag, und Hunderte riesen nach dem Schlusse der Sigung, um diesen Eindruck verarbeiten zu können. Die Sigung, es war die 104te, wurde geschlossen.

Brausend in sebhaftem Gespräche ging die Versammlung auseinander. Es sei umpolitisch! hieß es hier; es sei unzeitig! hieß es da; es sei staatsmän=nisch! fagten Wenige; es sei ehrlich und allein möglich! sag=

ten Andere, wenn von staatlicher Einheit die Nede sein solle; es sei Berrath an der Einheit! sagten zahlreiche Sudländer.

Den Süddeutschen und Desterreichern hatte Gagern in Boranssicht des Borwurfes zugernsen: "Man hat gesagt, es sei gegen unser Mandat, ein doppeltes Bundesverhältniß zu begründen und zuzusassen. Bir sind berusen, die Einheit zu schaffen, so weit sie unter den gegebenen Berhältnissen nützlich ist; weiter kann unser Berus nicht gehn. Wenn wir aber Paragraphen annehmen, von denen wir voraussehn, daß sie Desterreich nicht befriedigen, daß Desterreich dadurch gezwunzen würde, sich von Deutschland zu treunen, gar nicht mehr zum deutschen Reiche zu gehören — dann, meine Herren, has ben wir nicht die Einheit geschaffen, sondern zerrissen, und diesem Berreißen der Einheit tret' ich entgegen!"

Die Südeutschen und Desterreicher mußten ihre Augen nicht verschließen vor der Wahrheit, daß Desterreich wirklich nicht in einen Bundesstaat mit Bolkshaus eingeordnet werzden könne. Statt jest bloß Nein! zu rusen und von Berzrath an der Einheit zu sprechen mußten sie an der Schwelle der Bersassung eintreten in eine praktisch mögliche Definition des Begriffes Einheit. Sie mußten positiv werden. Gagern bot ihnen dazu die Hand. Statt dessen verhielten sie sich immer bloß abwehrend. Wie mochten sie sich am Ende wunzdern, daß die Natur der Dinge nicht verändert werde durch bloße Ubwehr, daß die Natur der Dinge am Ende nichts übrig sieß

als den Bundesstaat ohne Desterreich oder ein Verlorengeben der ganzen Aufgabe. Dem Einsichtigen war es damals schon flar, daß solches Verhalten auf die Fabel hinans fommen werde, in welcher der Hund mit dem Stück Fleisch im Nachen über den Wassersteg läuft. Dies eine Stück fann er sesthalsten, wenn er sich nicht einer Täuschung anvertrauen will. Er sieht aber den Schatten des Stückes im Wasserspiegel, er giebt sich der Täuschung hin, er schatzen, und verliert dadurch auch das was er schon hatte.

Die Einheit im Doppel Bunde mar zu erringen, wenn man sich darauf hin zusammenhielt. Man war damit nicht zusrieden, und nöthigte denn auch Gagern, sich zunächst auf das Sichere, auf den Bundesstaat ohne Desterreich zu besschränken.

Am folgenden Tage am 27. Oftober fam es zur Abstimmung. Mit Gagern's Amendement mußte begonnen werden. Umsonst eilte Freund auf Freund hinauf zu ihm, um ihn zur Rücknahme desselben zu veranlassen. Man übersah die Stimmung und wußte, daß nur seine entschlossensten Freunde und nur seinetwegen dafür stimmen würden, daß es also in grefeler Minorität bleiben musse. Die Ansichten und der Entsschluß waren nicht hintänglich gereist. Wozu einen so wichtisgen Mann eine äußersiche Niederlage erleiden lassen?! Er verweigerte hartnäckig die Zurücknahme. "Und wenn nur Zehn mit mir gehu", sagte er ärgerlich, "es soll heraus."

Da beantragte ein Linker namentliche Abstimmung über

alle Buntte. Es tagen wohl ein Dugend Amendements vor. Und nun ftieg Gagern zu allgemeiner Erleichterung her ab von der Estrade und ging auf die Rednerbühne, unter dem tiefsten Schweigen der Bersammlung Folgendes sagend:

"Ich weiß, daß mein Antrag die Mehrheit des Hauses nicht erhalten wird. Die Lösung der Frage wie ich sie von der Infunst erwarte, habe ich nach meiner Ueberzeugung darsstellen zu müssen geglaubt. Bis zur zweiten Abstimmung über die Verfassung wird die Nationalversammlung Gelegenheit haben, aus den Ereignissen und den entwickelten Ansichten ein Resultat zu ziehen. Die Zeit dieser Versammlung will ich mit einer namentlichen Abstimmung über meinen Antrag nicht verschwenden lassen, und ziehe ihn deshalb bis zur zweisten Abstimmung (über die Versassung) zurück. (Vielstimmiges Bravo.)"

Binnen wenig Monaten wird man ihn über dieselbe Frage wieder auftreten und an die Mehrheit des Hanses appelliren sehn. Dann wird die Frage schärfer und unmittelbar praftisch auftreten, und die Mehrheit des Hauses wird sich dafür erklären mussen.

Jeht wurde der Paragraph Zwei mit 340 gegen 76, der Paragraph Drei mit 316 gegen 90 Stimmen ohne irgend einen beschränkenden Zusah angenommen. Das Mühlfeldt'sche Amendement sand nur 38 Stimmen. Desterreich, wenn es nicht auseinandersiel, war für jeden Kundigen hiermit abgesondert, der scharf geschlossene Bundesstaat war theoretisch

vorgezeichnet in Schloß und Riegel. — Die Paragraphen lauteten damale :

- §. 2. "Rein Theil des deutschen Reiches darf mit nicht= Deutschen Ländern zu einem Staate vereinigt fein."
- §. 3. Sat ein bentsches Land mit einem nichtbeutschen Lande daffelbe Staatsoberhaupt, fo ift das Berhaltniß zwischen beiden Landern nach den Grund= fagen der reinen Bersonalunion zu ordnen."

## 3.

"Die Freiheit, nach deren goldenen Früchten taufend lufterne Sande greifen, jo oft nur ein nedender Bind einige Zweige niederbeugt, ift fein Buftand des Genuffes. Gie ift ein Werf der Arbeit, die, mit der Conne jedes Tages neu geweckt, fich in der Richtung flar erkannter Zwecke bewegt, Bon dem auten oder edlen Juhalt dieser Zwecke hangt bann ihr Werth und größtentheils auch ihre Dauer ab."

Dieje Borte Dahlmauns batten fich und im erften Salb= jahre des Parlamentes bitter genng bewährt. Dag ber Dienft für die Freiheit ein faurer Dienft fei, daß er mit der Conne jedes neuen Tages neue Anstrengung, neue Entsagung, neue Celbstverleugnung fordere, wie peinlich hatten wir's erfab= ren! Glanbt man denn, es sei den Mannern des Centrums leicht geworden, fortwährend gegen die Migdeutung ihrer

III.

eignen Grundsätze auf die Schanzen zu eilen? Wahrlich nein. Mit Schmerzen waren sie inne geworden, daß es ein herbes, das Herz austrochnendes Geschäft sei: den eignen Kindern gegenüber immer und immer nur abwehrend erziehen zu müssen. Sie waren der Schanzarbeit, sie waren der Schulmeisstervolle herzlich müde, und hatten sich lange damit getröstet: mit der eigentlichen Versassung, mit den Paragraphen für die Einheit wird uns Erholung fommen!

Und nun zeigte sich's gleich bei den ersten Paragraphen fürchterlich, daß die Arbeit nicht leichter, ja daß sie uoch schwerer werden sollte. Es zeigte sich, daß die Schöpfung der Einheit tief abhängig davon sei wie man die Freiheit verstehe, daß die Berwirrung der Begriffe nur noch größer, die Anssicht auf Ersolg nur noch geringer werde, wenn die Sympathieen und Antipathieen der Bolfsstämme, die Anssprüche der dynastischen und Territorialrechte noch hinzu träten. Es zeigte sich, daß nun erst recht organische Borsstellungen vom Staatsleben unerläßlich seien, und daß die Gleichmacherei nun erst recht in's Nichts hinabssühren werde.

Beldy eine Reise politischer Erkenntniß forderte die österreichische Frage bei ihrem ersten Auftreten heraus! Satten
die abgelegten Broben Aussicht auf diese Reise enthüllt?
Schien nicht die oberflächliche Gleichmacherei auch hier bas
herrschende Princip abgeben zu sollen!

Bien war unterdeß genommen worden von Bindifchgräß, und nun fturzte man auf unfere armen, machtlofen Reichskommissarien los, als ob sie im Stande gewesen wären irgend etwas zu ändern. Welcker und Oberst Mosle aus Oldenburg waren hingeschieft worden, und Welcker mußte nun auf der Rednerbühne vertheidigen, warum er nicht siegereicher Prokonsul oder Proprätor gewesen sei gegen die Seresschaner und Grenzer. Welcker schalt die Unvernunst der Unsforderung, die Linke schmähte die Unmacht der Centralgewalt. Da war keine Begegnung möglich zu einem irgendwie ergiesbigen Verhältnisse Nur Eins sah man deutlich: daß sene Unsorderungen, die an Oesterreich ebenso gestellt würden wie an Nassan, zur grimmigsten Euttäuschung führen müßten.

Andere Ctaaten regten sich nun anch gegen bie Obersherrlichkeit der parlamentarischen Centralgewalt. Während die Abschnitte von "Reich und Reichsgewalt" in der Paulssfirche diskutirt und durchgehends nach den Vorschlägen des Verfassungsausschusses beschlossen wurden, erbob in Oresten vorsichtig, in Verlin ungestüm der Partikularstaat sein Haupt. In Oresten unter Austimmung, in Verlin unter Ausschlagen der Linken. Die Linke ordnete sich solldarisch in ganz Deutschsland gegen die Centren in Franksurt. "Wir kommen gegen diese Mehrheit der Centren nicht aus", hatte die Linke der Paulskirche ihren Genossen in Oresten und Verlin zugernsfen, "ergreist Ihr also in den Kammern der Einzelnstaaten das Schwert des Partikularismus gegen die Paulskirche zu stürzen." Des Partikularismus? Gegen die Paulskirche zu stürzen." Des Partikularismus? Gegen die Paulskirche? In wohl. An diesem Punkte im Herbste

1848 sette sich der vollständige Verrath deutscher Einheit in's Werf von Seiten derselben Linken in der Paulökirche, welche bis daher die Souveranetät der Einheit nicht groß genug haben konnte, ja, welche noch in demselben Augenblicke gegen Desterreich eine diktatorische Souveranetät derselben Paulökirche in Unspruch nahm. Man schämt sich fast, diese Data eines Verrathes gegen das Unterpsand deutscher Zuskunst niederzuschreiben. Sind sie niederzeschrieben, dann wird man sich nicht mehr wundern, daß die also verrathene Paulökirche von den partikularistischen Gegnern der rechten Seite erstickt werden konnte.

Die Linke spekulirte solgendermaaßen: Es wird uns von der Paulskirche die Freiheit nicht in dem Maaße gewährt, in welchem wir sie wollen. Die weisen Gentren nennen dies ein Unmaaß. In den Kammern zu Dresden aber und zu Bertin haben unstre Leute die Mehrheit oder sind nahe daran sie zu erlangen. Bon dort ist also mehr Freiheit zu erhalten als von Franksurt. Damit die dort errungene Freiheit nun volle Gültigkeit erlangt, müssen wir Franksurt stürzen. Die "volle Gültigkeit " und der Sturz Franksurts wird erreicht, wenn der oberherrliche Grundsah Franksurts, der Naveaux-Bernersche Antragsbeschluß, in Sachsen und in Preußen gründlich beschädigt, ja wenn er beseitigt wird. Darum sei von nun an die Partikularsouveränetät unstre Loosung.

Und so geschah es. In Dresden murde der Ansang gemacht. Ein Defret, wornach das deutsche Berfassungswerk der Begntachtung und Genehmhaltung der sächsischen versaffungsmäßigen Gewalten unterstellt werden musse — erhielt die Zustimmung der sächsischen Kammer. Derselben Kammer, welche um ihrer bodenlosen linken Tendenz willen den Tausfnamen "souveräner Unverstand" erhalten bat. Herr Schasserath und Genossen leiteten diese Kammer, und als Biedermann diese Angelegenheit im deutschen Parlamente nachdrückslich zur Sprache brachte, hatte Herr Schasstrath die Stirn, dies zu bestätigen und ganz in der Ordnung zu sinden. Derselbe Herr Schasstrath, welcher gleichzeitig, ja in der nämlichen Sitzung in welcher Biedermann dagegen austrat derzestalt sür distatorische Gewalt des Parlamentes sich geberdete, daß er zur Ordnung gerusen werden muste.

Alls Zeichen bis zu welchem Grade des Cynismus solche Doposition gediehen war sei beiläufig diese Scene des Ord= nungernses aus der Sigung vom 6. Rovember erwähnt:

Um Beleuchtung und Seizung herzurichten in der Paulsfirche war das Parlament so eben auf einige Zeit in die reformirte Kirche verlegt worden. Diese ist viel kleiner als die
Paulskirche, man saß sich also sebr nabe und seder Tumult
erhielt viel mehr den Charakter einer persönlichen Zäukerei.
Die sächsische Frage war zuerst angeregt und durch Beschluß
der Versammlung war dem Viedermanuschen Antrage die
Dringlichkeit zuerkannt worden. Es solgte nun den bunbertsach dagewesenen österreichischen Anträgen ein neuer
österreichischer Antrag, und Gagern verkündigte das Resultat

der Abstimmung dabin , daß diesem Antrage die Dringlichkeit nicht zuerkannt sei.

Schaffrath (vom Plate). Also die sächsische Frage war dringlich, aber die öfterreichische ist nicht dringlich?! (Bewegung; Stimmen von der Rechten: Rube! Einige Stimmen von der Linfen: Pfni!!)

Präsident. Meine Herren! Ich muß diesen Zuruf, diesen unschiedlichen Tadel eines Beschlusses der Nationalversfammlung zurückweisen und Denjenigen, der das Pfui gernsfen, ruse ich zur Ordnung.

Schaffrath (vom Plate) : Ich bin es gewesen !

Präsident. Sie also (zu Schaffrath gewendet) rufe ich zur Ordnung!

Eine Stimme (von der Linken): Ich bitte auch darum! (Biele Stimmen daselbst: Ich auch! Ich auch! Große Unruhe.)

Prafident. Alle die rufe ich zur Ordnung die diefem Rufe zustimmen.

Schaffrath (vom Plate). Nochmals fage ich: Pfui! (Barn. Stimmen von ber Linken: Wir Alle!)

Präsident. Meine Gerren! die Nationalversammlung wird darüber entscheiden müssen in der nächsten Zeit, wie es zu halten ift, wenn der Ordnungsruf, das letzte Mittel des Borsitzenden, auf diese Weise verhöhnt wird von einer ganzen Partei. (Stimmen von der Nechten: Ja wohl! Discipsinargeset!)"

Wenn man fold Betragen fieht und folden Ton bort, jo drangt fid, die Frage auf: Fuhlte fich denn die Ultrapartei auch nach der Niederlage in Frankfurt noch immer zuver= fichtlich und machtig? Ja, fo fühlte fie fich. Was fie am Centralpunkte verloren, das hoffte fie reichlich in den Gin= zelustaaten zu erseben. Nicht der deutschen Frage megen, fon= dern der ultra = demofratischen Freiheit wegen tobte fie so ge= gen die Bezwingung Wiens. Aber Cachfen gehörte ihr noch gang und zwar auf unabsebbare Beit hinaus. Breugen, bas große Preußen, ichien ihr gang zu gehören. Berlin mar ein Spielball der Demofratie. Die dortige Rammer, ominos genug auch Nationalversammlung geheißen, mar ihr wichtig= fter Stüppunft. Wenn bort in einem großen Reiche Die Bartifularjouveränetät durch die Linke durchgeseht werden konnte gegen das deutsche Parlament, so war ein furchtbares Gegenparlament fertig, ein Gegenparlament, welches mit viel größerer realer Macht ausgeruftet mar an ber Spige eines realen Staates ale bas beutsche Parlament mit seiner nur idealen Macht aufbringen konnte. Kurglich noch hatte sich ein Demofraten = Rongreß im "englischen Sause" ju Berlin ver= sammelt, in welchem die Linke der Paulofirche noch bei Beitem überboten worden war, und obwohl er sich unmächtig gezeigt hatte, so war doch durch ibn ber Durchschnitt demofratischer Begriffe immerhin gesteigert worden, und Ultra's in der Berliner Rammer gewannen immer mehr Boden, je deutlicher fich durch das Gebahren des Demofraten = Rongrej= fes berausgestellt batte, daß fie ja gar noch nicht Ultra's ge= nannt werden fonnten neben den Demofraten, welche im englischen Sause getagt batten. Man fletterte bort immer meiter binauf in die dunnste Luft wie Munchhausen an der Bohnenranke, die über Racht bis an den Mond binauf aufgeschoffen mar. Bald hoffte man den Mond und die unir= Dische Mondesmacht erreicht zu haben. Der tödtliche Angriff gegen die Baulsfirche war benn auch in der Berliner Rammer bereits versucht worden. Und gwar in Wiederaufnahme ber Bofener Frage. Mit einer zweifelhaften Stimme hatte man bereits die Mehrheit dabin erlangt, daß ben "Bewohnern bes Großherzogthums Pofen die ihnen bei der Berbindung des Großbergogthums mit dem preußischen Staate eingeraumten besonderen Rechte gemährleistet wurden, und daß ein gleich= zeitig mit diefer Berfaffungeurfunde zu erlaffendes Gefet diefe Rechte naber festseben merbe" -

Heich, Posen im Ganzen als eine selbständige Brovinz bezeichnet, und ihr als einem ungesonderten Ganzen eine selbständige Brovinz bezeichnet, und ihr als einem ungesonderten Ganzen eine selbständige eigne Berfassung und Berwaltung in Aussicht gezestellt worden. Die Konsequenz hiervon mußte sein, daß entweder ganz Bosen, der deutsche und der polnische Theil, zu Deutschland fäme, oder, daß weder der deutsche noch der polnische Theil an Deutschland siele. Auf diesem verdeckten Bege, augeführt von den Polen, hatte sich die Berliner

Rammer gegen einen Hauptbeschluß des deutschen Parlamentes erklärt. Die Kompetenz gegenüber der Paulskirche ward gar nicht erwähnt und verstand sich also im Sinne der Berliner Kammer von selbst. Hiermit war denn die Oberherrlichkeit der Paulskirche ganz sein beseitigt, und es war gleichgültig, daß in dieser Frage die preußische Regierung selbst auf Seiten der Paulskirche stand.

Un diesen Punkt knüpften sich die preußischen Debatten im dentschen Parlamente, welche am 7. November mit eisnem dringlichen Antrage Wilhelm Jordan's begannen, und welche sich so ereignißreich über den Schluß des Jahres 48 ausbreiten sollten, der Wendepunkt für die ultrademokratische Herrschaft in Norddeutschland. Wie hier am Ansangspunkte, so war die Mehrheit des Parlamentes im Ganzen und Großen sortwährend auf Seiten der preußischen Regierung, da diese in der deutschen Einheitsfrage dem deutschen Parlamente wills fährig war.

Fordan faßte seinem Naturel gemäß diesen demokratische partikularistischen Stier von Berlin bei den Hörnern. Gerade weil er es that, einst selbst ein Linker, und weil er es an ihe rem jeht hoffnungsvollsten Berbündeten that, tobte und stäumte die Linke ingrimmig während dieser Rede. Er bätte sie nicht zu Ende bringen können in diesem engen Naume, wo das Unterbrechen so grell tonte, wo jede Austehung bestänbender Ausstand wurde, wenn ihn nicht Gagern nache

drücklich geschützt hatte. Dieser deckte ihn gleichsam vorgelegten Leibes mit Schild und Schwert des Prafidiums.

"Bir haben uns diesmal nicht zu wenden!" rief Jordan, "gegen Unten oder Oben, sondern gegen die Mitte,
gegen einen Theil der gesetzlichen Bertretung des Bolkes
selche, welche ihren Beruf überschäht und die Greuzen desselben verkennt — (Bon der Linken. Es ist unparlamentarisch, ein solches Urtheil gegen eine andre Bersammlung auszusprechen!)"

Gagern wies die Erinnerung gurud. Jordan fuhr fort: "Nachdem es miffungen ift, Diefe Bersammlung mit Gewalt ju sprengen, oder ihrem Willen Gewalt anzuthun, versucht man jest, daffelbe Biel auf anderem Wege ju erreichen. Man versucht fie ohnmächtig zu machen durch Bernachlässigung und Umftogung ihrer Beschlüffe" - und welche Partei thue das? Diefelbe, welche fur die aus ihrem Echooge hervorge= gangene Centralgewalt die allerweiteste Machtvollkommenheit verlangt habe! Dieselbe, welche dem Partifularismus bei je= der Gelegenheit das fulminanteste quos ego! jugeherrscht. Diefelbe, welche dem deutschen Parlamente gerade deswegen am Meisten gegrollt, weil das Parlament nicht immer gleich ihrem Begehren genügt: Alles was fich nicht gleich fügen wollte ju germalmen. Diefelbe Bartei, welche mit der aus= schließlichsten Eifersucht nur sich die demofratische nenne, und diesen Namen Niemand außer fich zugestehen wolle. "Das Blatt hat fich mit einem Male feltsam gewendet. Wenn wir nicht

schwn vielsach Gelegenheit gehabt hätten, uns alle Berwunsberung abzugewöhnen, so hätten wir alle Ursache zu glansben — (Bon der Linken: bravo, da capo!) in die Zeit der Wunder zurückversetz zu sein. Aber wir wissen es schon, daß diese Partei" — (Unterbrechung von der Linken) "Ichzspreche ja nicht von Ihnen!" Und nachdem er sich hierdurch das Weitersprechen ermöglicht, zeigte er, wie diese Partei mit jedem Winde segle, jest auch mit dem partifularistischen, weil sie nicht wisse wohin. "Ia, eine schlimmere Bermuthung muß jest gerechtsertigt erscheinen. Sie haben vielleicht nur deshalb beigedreht, weil es ihnen nicht gelungen ist, durch Meuterei die Herrschaft über das Schiff in ihre Gewalt zu bringen." —

Unterbrechung und Zuruf: das ift freche Berläumdung! Der Präsident muß wieder einschreiten — Jordan aber wiesderholt sein Bild und führt es ans dahin, daß sie nun das Schiff auf den Strand zutreiben wollten, um beim Schiffsbruche an sich zu reißen, wornach sie bisher vergebens gestrachtet. "Hat es nicht das ganze deutsche Bolf vernommen ans dem Munde eines vielgenannten deutschen Bolksmannes, die Anarchie sei das einzige Nettungsmittel, die einzige Hoffsnung, auf die sich das deutsche Bolk noch stühen könne? Das sind Thatsachen. Meine Herren! Als sich Prensen am 6. Ausgust nicht in unbedingter Prostynesis niederwersen wollte vor der Centralgewalt, da verdammte man es in den Abgrund, da wollte man es in den Staub treten. Seht thut man das Gegentheil. Damals predigten die Berliner Bolksmänner

(Bon der Linken : Bur Cache!) auf die ich bier nothwendig fommen muß, weil der in Rede stehende Beschluß mit ihrem Treiben zusammenhängt, die deutsche Gefinnung mit solchem Erfolge in Berlin, daß das Bolt fich schnell begeisterte und der Biftoria auf dem Brandenburger Thor, sowie den Marmorbildern der Generale Sendlit, Biethen und Schwerin die schwarzweiße Fahne entrig, um ihnen die deutsche in die Sand zu geben, und Jeden der fich mit einer preußischen Ro= farde feben ließ auf das Wüthendste verfolgte. Das arme jouveraine Volt! Es weiß kann mehr, wohin es fich wenden foll. Jest muß es seine Couverainetat wieder nach einer an= dern Seite bin gebrauchen laffen." Jest sei Frankfurt in tieffte Berachtung gesunken, weil die "sonverainen Ideen jener De= mofraten par excellence" hier nicht durchgedrungen, jest sei ce ein elendes Dorf und Berlin wieder die Rapitale. "Auch hat es allen Anschein, daß die Berliner Bersammlung mehr geneigt und befähigt sei, der beliebten Frakturschrift in ihre Bergen Eingang zu gewähren als wir". - Stürmische Un= terbrechung! Berr Beneden muß bitten gur Ordnung - Berr Rösler von Dels muß protestiren als Breuße - Berr Biegert muß bestätigen - Gagern schützt den Redner standhaft und dieser fährt fort: "Ich bin nämlich der Meinung, daß in Ber= lin an der einsamen Pappel, unter den Belten und an ber Lindenecke der zweite Aft der Pfingstweiden-Tragodie zu spielen beginnt, und ich bin der Meinung, daß die Berliner Bersammlung - und das nur habe ich mit jenen Worten sagen wollen — Diesem Treiben nicht mit berselben Energie entgegen treten will ober fann, mit ber es bier von unfrer Ceite geschehen ift. Wir haben, nach dem Urtheil Einiger Die Schwäche gehabt, uns nicht zu begnügen mit dem Schute des Bolfes, sondern wir haben berathen, ja wir ha= ben sogar abgestimmt unter bem Echute ber Bajonette, als das Bolt, oder doch ein Theil beffelben, etwas ungeftum an unfre Pforte um Ginlag pochte, vermuthlich in Der Abficht unfre Abstimmung zu fichern. (Seiterkeit.) Die Berliner Bersammlung hat es bis jest auf das Entschiedenste verschmäht, unserm Beispiele nachzuahmen. Es sind Abgeordnete der Berliner Berjammlung auf bas Gröblichste mighandelt worden. (Bon der Linfen : Wehört Das jur Cache?!) Es wird fich fogleich zeigen, wie fehr es gur Cache gehört. Wenn ich den Beschluß einer Versammlung besprechen will, so habe ich auch Die Quellen anzudenten, aus welchen derselbe meiner Meinung nach zusammengefloffen ift. Jene mißhandelten Abgeordneten "haben Sicherheit ihrer Berfon verlangt; aber man hat ihnen geantwortet: wir stehen unter dem Edute des Boltes. Beinahe täglich läßt man die migliebigen Mitglieder der Versammlung, um mich eines Berliner Ausdrucks gu bedienen, Spiegrnthen laufen, und überschüttet fie mit Sohn und schmählichen Drohungen, und wenden sie sich beswegen an die Berfammlung, fo werden fie an den Schutz des Boltes verwiesen. (Ans dem Centrum : Gehr mahr!) Man bat einen Geilerladen ansgeleert, Edlingen in Die Strifte gefnüpft,

und fie den heraustretenden Abgeordneten in's Gesicht gehalten. (Auf der Linken wird gelacht.) Sie lachen? Ich gratulire Ihnen dazu, hierüber lachen zu können. Man hat diese Schlingen mit gräßlichem Wibe bezeichnet als Wiener Würstel und Hansftravatten. Aber auch diese Vorkommnisse haben noch keinen Beschluß zur Folge gehabt, um die persönliche Sicherheit der Versammlung herzustellen." (Tunnultnarische Unterbrechung von der Linken: das gehöre nicht zur Sache.) Der Präsident erklärt, es gehöre zur Motivirung des Redners.

Jordan fährt fort: "Mit beispielloser Richtachtung ber selbstgewählten Bertretung, mit einer Richtachtung, welche denjenigen nur zu viel Borschub leisten wird, die nur zu bald in reaftionairem Sinne das verbrauchte Stichwort des Abso= lutismus wiederholen werden : das Bolf fei noch nicht reif gur vollen Freiheit; mit frecher Schamlofigfeit hat bas Ber= liner Bolf, oder vielmehr eine Fraction deffelben, denn ich scheue mich, dieses ehrenvolle Wort zu gebranchen, von Lenten die foldes thun - bat ein Theil des Berliner Gefin= de le ce gewagt, der Berfammlung die Thuren zu vernageln und sie gezwungen, bei vernagelten Thuren frundenlang zu berathen, damit die Versammlung wo möglich einen Beschluß faffe, der im Ginne der draugen Bachehaltenden ausfiele. 3ch aber fage, wenn die Berfammlung noch unter dem Schutze Des Bolfes steben bleibt, bann - benten Gie an mein Bort - dann werden unfre beiden gemordeten Collegen vielleicht bald wo anders Rachfolger finden. Ich halte diesen

scheinbar heroischen Muth, der einem Theile der Berliner Bersammlung febr leicht wird, bei einem fehr großen Theil berselben für nichts anderes, als für die aufgequälte Maste der inneren Bergagniß an den dortigen Buftanden, und behaupte geradezu, diese Bersammlung, deren Majorität icon feit Wochen umberschwankt wie ein Rohr im Winde, abhan= gig von irgend einer einzelnen Stimme, die im Laufe einer Biertelftunde dreimal ihre Meinung andert, Diese Bersamm= lung ift nicht mehr frei in ihren Berathungen. (Beifall auf der Rechten.) Conft murde ein folder Beschluß, wie der über Bosen, der dem unsrigen geradezu entgegentritt, von ihr nicht gefaßt worden sein," sonft würde ein Untrag wie der von Balded und d'Efter, der etwa den Ginn habe: "Jest muffen wir preußisch bleiben, und und die Beschluffe von Frankfurt erft ansehn, ob fie und gefallen, ob wir fie einführen oder nicht" - mit Entruftung und imposanter Ma= jorität zurückgewiesen worden sein, als ein Berrath an der Deutschen Einheit. (Beifall auf ber Rechten.) "Gollen wir rubig diesem Treiben zusehn? Gollen wir rubig zusehn diesen Rrämpfen, Die jeden Augenblick ansarten fonnen in Todes= gudungen, unter benen ber preußische Staat gu Grunde geht? und nicht nur Preugen, denn fiegt in Berlin jene Partei, bann - bavon bin ich überzengt - bann lobert ber Brand in wenig Bochen weithin über unfer ganges deutsches Bater= land. Gine Regierung ift in Berlin bei den jegigen Buftan= den schlechterdings nicht mehr möglich, wenigstens feine fonstitutionelle" — "die Anarchie steht dort nicht mehr vor der Thür, nein, sie ist bereits über die Schwelle getreten, sie schüttelt ihr blutiges Medusenhaupt mit surchtbarem Dräuen." (Vielsache Zustimmung.)

Bei solchem Abgrunde waren in der That die Zustände Berlins und dadurch die Zustände Preußens angekommen. Eine Katastrophe stand sichtlich bevor. Man war gewärtig, daß sie zu Gunsten der Ultrademokraten eintreten, und daß dadurch eine weitere Revolution über Deutschland hereinbreschen werde, eine Revolution, ebenso gegen Centralgewalt und Nationalversammlung, wie gegen die Monarchie gerichstet. Der Bartikularismus in Preußen war also bis zum entgegengesetzen Pole vorgedrungen. Nicht Absperrung des Einzelnstaates war sein Zweck, sondern nur sein Mittel. Die Einzelnstaaten und die bisher gewonnene Form des Gesammtstaates wollte er dann überschwemmen mit den Freiheiten und Gewaltsamkeiten der Demokratie.

Dies war gewiß nicht klare Absücht der entstehenden Mehrsheit in der Berliner Bersammsung, ja wahrscheinlich auch nicht klarer Zweck der großen Minderheit in jener Bersammsung, sondern nur Zielpunkt einer kleinen Minorität im Consecrtsaale des Berliner Schauspielhauses, wo die dortige Nationalversammsung ihre Sitzungen hielt. Aber es war vorsauszuschn, daß nach eingetretener Katastrophe die jehige Berssammsung im Concertsaale das Heft nicht in der Hand beshalten, daß vielmehr dies Heft numittelbar an die Ultra's

jener Bersammlung übergehn werde. Es war voranszusehn, daß Berlin alstann ein nordisches Paris werden fonne mit all den Fehlern und all den centralifirenden Rachtheilen, welche dem frangofischen Paris eigen find. Gin Baris ohne irgend einen weiteren Vorzug als den des gewaltsamen Ton= angebens. Das wäre vielleicht trot all ber ihm inwohnenden Uebelftande Manchem willkommen gewesen vor einem halben Jahre, damit die deutsche Bewegung einen nachhaltigen, weil auf einen großen Staat gestützten Mittelpunft gehabt hatte. Das wäre wohl auch in diesem Augenblicke noch für Manchen annehmbar gewesen, weil die deutsche Märzbewegung zu ober= flächlich verfahren sei und zu viel Hindernisse eines gemein= famen deutschen Staates fteben gelaffen babe. Gold ein Nachholen verfäumter Beseitigung hatte wohl auch jest noch für Manchen etwas Verführerisches gehabt - wenn es nicht von einer gewiffenlosen, innerlich haltlosen Partei hatte ausgehn müffen.

Dies halbe Wollen und halbe Wünschen aber führt stets zum Verderben. Anr ein unwiderstehlicher Zwang von der einen, ein unwiderstehlicher Drang von der andern Seite. bringt es zu Nevolutionen, die sich durch Unerläßlichkeit rechtsfertigen und die eben deshalb auch die nothwendige neue Form schon in ihrem Schoose tragen. Das Raffiniren auf Revolution, das nachbessernde Wiederholen von Revolutionen ist ein frankshafter Zustand, welcher immer mit irgend einem Despotismus endigt. Ein Volk will leben oder sterben, nicht aber siechen

III.

In der deutschen Nationalversammlung war auch manches Mitglied des Centrums, welches den ganzen Zuschnitt von der Märzbewegung her anders gewünscht, welches die Terristorialgewalt der Einzelnstaaten lieber ganz anders begründet gesehen hätte gegenüber einer Reichsgewalt; aber dennoch war jeht im eigentlichen Centrum fein Mitglied, welches bei diesen Berliner Ansichten und Nevolutionserneuerungen geschwankt hätte. Nichts, absolut nichts hoffte man von da; alles Mögliche aber glandte man befürchten zu müssen sier die Entwickelung des Baterlandes, wenn von dort ans und von den Ultra's eine erneuerte und sogenannte verbesserte Umswäsung ansgehen sollte. Nur Anarchie und Despetismus sah man in ihrem Gesolge.

Das Ministerium sandte sogleich Bassermann nach Berlin. Die Regierung sollte — dies war der Grundgedanke — ermuthigt werden, solcher anarchischen Entwickelung kräftig entgegen zu treten.

Bährend man dies in Frankfurt beschloß, hatte man in Berlin von Regierungs wegen ebenfalls beschlossen und zwar eine ganze Maaßregel. Es sei dahingestellt, ob die Einnahme Biens durch Windischgräß die Ganzheit der Maaßregel bestimmt hatte. Dhue Einsluß darauf ist sie natürlich nicht geblieben.

Am siebenten November hielt Jordan obige Rede, und beichloß die Reichsversammlung: die Berliner Aenderung der Bosenschen Frage als nichtig zu betrachten und in Bezug auf die Beschlüsse der Paulöfirche vom 27. Mai (Naveaur-Bernerscher Antrag) sowie vom 27. Juli (Einverleibung des
deutschen Posens) zur Tagesordnung überzugehn. Um achten November beauftragte das Neichsministerium Bassermann mit
der Mission nach Berlin, und in Berlin ward an diesem Tage
im Kabinet des Königs eine königliche Botschaft beschlossen,
welche — die Einsehung des Ministeriums Brandenburgs
Mantenssel und die Berlegung der Kammer nach Brandenburg
ankündigen sollte.

Am neunten verfündigte Graf Brandenburg diese Botschaft im Concertsaale. Einige Stunden vorher an demselben Tage wurde Robert Blum in der Brigittenan bei Wien standrechtlich erschossen.

Diese Rachrichten solgten einander in Frankfurt auf dem Fuße. Eben trat man am 14. November in Berathung über den sogenannten Staatsstreich von Berlin, so wurde die Ersschießung Blum's gemeldet in der resormirten Kirche.

Unter solchem Eindrucke ging es an die Erörterung dessen, was "Reaktion" heißen mußte, während man eben noch auf Maaßregeln gegen die nen drohende Revolution bedacht ge-wesen war. Der April kann die Atmossphäre nicht hastiger verändern.

Binnen 24 Stunden hatte der Ansschuß über die preußissche Angelegenheit berichten und vorschlagen mussen. Die Lage der Reichsversammlung war von unerhörter Schwierigkeit. Zwischen zwei Feinde war sie gestellt, zwischen Reaktion und

Revolution, und ihre Kompeteng felbit; ob und bis auf melden Grad fie einzuschreiten babe, war fraglich. "Es ift ledig= lich eine innere Angelegenheit Breugens!" rief man rechte, "und was 3hr jest gegen die neue Regierung thut". feste man hinzu, "das thut Ihr für eine neue Revolution!" -Links aber rief man : "Brandenburg-Mantenffel vertritt ben vormärglichen Standpunkt, der noch lange nicht einmal fonstitutionell ift. Manteuffel saß auf der Rechten des vereinig= ten Landtages, wo Binde, ber Führer unfrer Rechten, auf der Linfen fag. Darnach ift Mantenffel's Glaubensbefenntnig zu bemeffen. Es ist die Reaktion weit über den März guruck, welche also auch die gange Reicheversammlung beseitigen wird. Die Berlegung der Berliner Nationalversammlung ferner, einer fonstituirenden Bersammlung, ist die Beseitigung aller Errungenschaften in Preußen, ift die Revolution von oben. Bogu find wir da? Benn wir hier nicht handelnd auftreten, so verrathen wir die gange, mühsam errungene Freiheit des dentschen Bolfes. Das ift Ener verheißener Konstitutionalis= mus; Die Berliner Nationalversammlung empfängt Das Minifterium Brandenburg = Mantenffel mit einem Mißtrauens= votum, und das Ministerium stedt dies in die Tasche, wie einen Wisch Papier! Jett endlich zeigt, daß Euer ewiger Trumpf "feine Revolution, aber auch feine Reaftion!" Stich hält!

Es hatte wieder eine Borversammlung bei Gagern ftatt gefunden. Die Mehrzahl dort mar darüber außer 3weifel

gemefen, daß das Ginschreiten der preußischen Regierung ge= gen ben anarchischen Bustand nicht geschwächt werden durfe. Dieser fichre Reind, die Ultrademofratie, durfe in Richts unter= ftust werden. Der mabriceinliche Reind, Die über den Mar; gurudgebende Drobung einer Reaktion, gunadit bod nur an= gedeutet in dem politisch = geschichtlichen Ramen Mantenffel's, fei erft in zweiter Linie in's Huge gu faffen. Dag diefer Teind vormärglich werden fonne, glanbte man nicht. Wie er fich in der dentschen Frage verhalten werde, mußte man nicht. Man batte aber auch feinen Grund, ihm darin geradezu Mißtrauen entgegen zu bringen. Diese Mehrzahl bei Gagern glaubte ja in Preußen den Sauptstützunkt suchen zu muffen fur den dentschen Bundesstaat, sollte und konnte sie gegen ein preu-Bisches Ministerium, welches fich dem gefährlichsten Kampfe aussette, welches in diesem Kampfe gunächst auch fur Die Mehrbeit der Reicheversammlung focht, die Fauft zeigen?

Indessen waren doch auch welche zugegen, welche der aufwogenden öffentlichen Stimme gegen Reaktion und der wahrlich nicht unbegründeten Besorgniß vor derselben ein sestes Wort bes Zugeständnisses gewährt sehn wollten.

Das ließ sich nicht abweisen, obwohl man sich unnnmunden eingestand, daß man sich in solcher Position gegen die Zukunst des Ministeriums einerseits und gegen die gesährliche Bersammlung im Concertsaale andrerseits zwischen zwei Etüble sehe.

Das war nicht ju andern. Es war dies in der unglud:

seligen Lage der Dinge begründet. Ein Reichsministerium obne reale Macht konnte dem größten reindeutschen Einzelnsstaate gegenüber nur vermittelnd auftreten, wenn es sich nicht auf die Revolution stüßen wollte. Die Bermittlerrolle erntet stete von beiden Seiten Undank.

Diefer Gedankengang ungefähr mar auch maafgebend für den Ausschuß. Auch er war in seiner Majorität für Unterstützung der preußischen Regierung und wollte dies nur vor= fichtig und unter ficherftellenden Ausdrücken beantragen. Die Nachrichten aus Preugen flangen zwar einstimmig babin : daß fich das gange Land erbebe gegen diefen Staatsftreich, daß sich also die Reichsversammlung völlig vereinsamen werde, wenn sie nicht uneingeschränft bagegen auftrete. Aber bas beirrte und bestimmte die Centren und ihren Ausschuß nicht. Gie waren darüber im Rlaren, daß die erneuerte, unabsebbare Revolution beginne, wenn die preußische Krone in diesem Rampfe unterliege. Gie beklagten es schmerzlich, daß ein Name in diesem Ministerium sei, welcher positiv auf reaftio= näre Tendenzen deute und unwiderleglich den Argwohn unter= stüte, aber sie konnten sich dadurch doch nicht zu dem politi= iden Tebler bestimmen laffen : eines Namens wegen alle weitren Gesichtspunkte zu verleugnen. Der Name in foldem Busammenbange und in seiner Bedeutung follte gerügt merden, aber die Maagregel nicht.

Bacharia aus Göttingen war Berichterstatter. Er mar nicht der Mann, sich von anstürmenden Auforderungen auf

ein Extrem wersen zu lassen. Mit einer objektiven Ruhe, welche die extremen Parteien in Verzweiflung setzte, berichtete er auch über diesen Fall, als ob es sich um einen seinen Streitpunkt im Detail der Verfassung handle.

Nachdem er die Thatsachen nochmals vorgelegt und hingusgescht harte, daß die Berliner Bersammlung gegen die königsliche Borschaft Protest eingelegt und nur der Gewalt weichen zu wollen erklärt habe, trat er mit seinem Berichte in die zwei Fragen ein: ist die Bertagung und Berlegung der Bersliner Bersammlung im Nechte der Krone begriffen? und ist die Bildung und Behauptung des Ministeriums im sormellen Rechte?

Die Bertagung und Berlegung betreffend sei zu erwägen, daß die Berliner Bersammlung allerdings zur Bereinbarung einer Bersassung mit dem Könige berusen und in's Leben gestreten sei, daß sie daneben aber auch die Eigenschaft eines das Bolk vertretenden Organs angenommen habe bei der Aussühung der Staatsgewalt.

Solch einer Versammlung gegenüber habe die Krone nicht das absolute Recht einer Verlegung von einem Orte zum anstern. Gewiß aber sei nicht in Abrede zu stellen, daß die Krone, frast ihres Veruss, die Versammlung gegen Angriffe und Einschüchterung zu schüßen, unter außerordentsichen Umpftänden berechtigt, sa verpflichtet erscheinen könne, eine solche Verlegung zu beschließen.

Diese außerordentlichen Umstände seien zweifelsohne in

Berlin eingetreten. Die Bersammlung muffe für unfrei geleten und deshalb könne auch ihr jetiger Protest, eben weil er in diesem vorausgesetten Zustande ber Unfreiheit erfolge, nicht die rechtliche Kraft eines Protestes haben.

Die Versammlung werde es in Sänden haben, durch Botirung von Schuhmaaßregeln für fernere Freiheit ihrer Berathungen die Beweggründe der Verlegung aufzuheben.

Die Bildung des Ministeriums betreffend, sei die Krone formell im Rechte. Ein also vorauseilendes Mißtrauensvorum der Versammlung widerspräche der unzweiselhaften konstitutionellen Besugniß der Krone: ein Ministerium zu bilden.

Thatsächlich stehe freilich sest, daß das öffentliche Bertranen diesem Ministerium gänzlich sehle und daß eine friedliche Lösung des Konfliftes nicht zu erwarten stehe, wenn sich
die Krone nicht mit Räthen umgebe, welche in der frei berathenden und beschließenden Bersammlung eine Majorität
fänden.

Dies muffe die Reichsversammlung ebenfalls ausdrücken, um dem öffentlichen Frieden zu dienen und ein bestimmtes Zengniß abzulegen, daß sie ebenso der Reaktion wie der Anarschie in Deutschland entgegentreten werde. Aus solchen Erswägungen solle die Reichsversammlung, in Uebereinstimmung mit den beschloßnen Maaßregeln des Reichsministeriums, bes schließen, daß sie es für nöthig erachte:

1) Die königlich preußische Regierung dabin zu bestim= men, daß sie die angeordnete Verlegung der Nationalversamm= lung nach Brandenburg zurücknehme — sobald solche Maaßregeln getroffen find, welche ausreichend scheinen, um die Burde und Freiheit ihrer Berathungen in Berlin sicher zu stellen;

2) Daß die preußische Krone sich alsbald mit einem Misnisterinm umgebe, welches das Bertrauen bes Landes besitzt und die Besorgnisse vor reaftionären Bestrebungen und Beseinträchtigung der Bolfsfreiheiten zu beseitigen geeignet ift.

In dieser ganzen Angelegenheit vereinigten sich so viele Streitstragen der seinsten Art, daß sie immerdar eine der merk-würdigsten bleiben wird in der positischen Geschichte unsers Baterlandes. Sie werden sich am deutlichsten anreihn an die Rede Bincke's, welcher ganz konsequent auf llebergang zur Tagesordnung antrug, weil die Reichsversammlung das Kö-nigreich Preußen nicht zu regieren habe. Dies klingt vielleicht jest ganz einsach und richtig, seht, wo man den ausbäumen-den Erdboden von damals nicht mehr unter seinen Füßen sühlt. Und doch war es nicht einmal sormell richtig seit Einssührung der Centralgewalt, welche in dieser Frage direkt an die Reichsversammlung appellirte; politisch aber war es grundsfalsch, auch im Interesse der preußischen Krone salsch. Man hilft seinen Verbündeten nicht immer am besten, wenn man einsach billigt, was sie gethan.

Horinich Simon, gegen den Ausschuß : Antrag und für die Linke sprechend, begann die Debatte. Soweit sein innerlich trochnes und durchweg angelerntes Wesen wirken konnte, soweit wirfte er heute. Das heißt mehr denn irgendwann. Es war nur zu richtig, was von einer siegenden Reaktion zu besorgen stünde, und wenn er einen Artifel der "Neuen Breußischen Zeitung", des muthvollsten Reaktionsorganes, vorlas, in welchem damals, damals schon! schlausweg die Biedereinsührung des absoluten Königthums verheißen wurde mit Einsührung des Ministeriums Brandenburg-Mantenssel —
so mußte dies Eindruck machen. Simon selbst nur konnte den Eindruck dadurch wieder knicken, daß er die Vertheidigung der Verliner Versammlung hiermit verband, ja Lob und Preis derselben versuchte.

Ihm folgte Welder, nud er sprach schnurstracks gegen diese Beweissührung. Er sei nenlich durch Berlin gekommen, und was habe er gesehn und gehört? Berlin gleiche einem Dorse. Alles Bertrauen, alles Leben sei zerstört. "Ich sah wohl auch Leben und Bewegung!" rief er, "aber es waren Jungen, welche die Freiheitshelden machten, von Bolksbeglückern ausgeregt, welche die Unruhe vor Allem einzusühren suchten, und es siel mir da ein, was ein Landsmann von mir in Baden sagte, ein achtbarer Bürger, der neulich zu seinen Mitbürgern sprach. Er sagte: Woher ist all das lluglick gestommen über nuser schönes Land, woher ist es gekommen, daß wir nicht wissen, ob die Freiheit gut für uns ist? Daher ist es gekommen, weil die Männer bisher die Haben!"

Welder sette richtig hinzu, daß es vielleicht beffer ware,

den zweiten Cat des Husschuffantrage dabin zu faffen, "daß Die konstitutionelle preußische Regierung nicht Minister in ihrer Birtsamfeit laffen werde, welche in den Berhandlungen mit ben Ständen das Bertranen nicht erhalten fonnten." Denn Die einzige Sandlung, welche von jenem Ministerium vorliege, Die Berlegung nach Brandenburg, billige man ja. Indeß wolle er der Einstimmigkeit all seiner preußischen Freunde nachgeben. Alle fagten ibm, bag ber eine Rame jegliches Migtrauen aufrege, und daß es zur Aufklarung des Königs von Wichtigkeit sein moge, dies so positiv als möglich andzu= fprechen. "Es ift feine Frage", fagte Belder, "wir befinden und auf einem andern Standpunkte, ale die Bertretung in Berlin. Wir stehn nicht bier als Repräsentanten beffelben Boltes dem Könige von Breugen gegenüber; wir ftebn als höhre Autorität, als Antorität von gang Deutschland vermit= telnd und schiederichterlich ba. Wir sagen, mas bem Frieden in Breußen nothwendig ift; wir sagen, weil wir die Besorg= uiffe vor der unseligen Reaktion verbannen wollen, daß wir der Reaftion wirklich entgegentreten wollen."

Welder war, wie wir wissen, immer am hartnäckigsten dagegen gewesen, wenn es sich um Einmischung des Parlaments in die Regierungshandlungen des Einzelnstaats gefragt hatte. Sier war er gar nicht in Zweisel, daß das Parlament auftreten müsse; hier haudelte sich's um Wohl und Webe des Ganzen. Er fand es auch gar nicht für nöthig, an das anserkannte Geset für die Centralgewalt und an den Passus zu

erinnern, welcher ihr die Befuguiß jum Sandeln überträgt "in allen Angelegenheiten, welche die allgemeine Sicherheit und Bohlfahrt des deutschen Bundesstaats betreffen." —

Dieser Borganger und jene Gesetzesstelle mochten Binde Die Beweisführung etwas erschweren. Es war nicht abzuleug= nen, daß die Reichsminister geradezu die Reichsversammlung aufgefordert hatten, in diefer preußischen Angelegenheit eine Billensmeinung auszusprechen zur Richtschnur für die vollziehende Centralgewalt. Deshalb ichlug Binde beftiger als je auf ein Ministerium hinein, welches im voraus eine Richt= schnur verlangt habe, statt die Kritik abzuwarten. "Das sei in der Geschichte der konstitutionellen Monarchie gan; unerhört und nicht mit der Stellung eines konstitutionellen Minifteriums zu vereinigen". - Es war nicht nur erhört, sondern es ift auch gan; wohl mit dem konstitutionellen Begriffe zu vereinigen, daß das Ministerium im einzelnen Falle eine Initiative des Parlaments selbst in Anrequing bringt, welche das Parlament ohnedies befitt und ohne Auregung geltend machen kann. Was in Die Rategorie des konstitutionellen Stolzes gehört, bas brachte ber ergrimmte Redner unter bem mißlichen Beifalle ber Linken in die Kategorie bes fonftitutionellen Rechts.

Er sprach an jenem Tage mit der ganzen sprudelnden Kraft seines Talents und mit der ganzen bedenklichen Kraft eines Parteimannes, welcher zu Biel beweist, um Biel zu beweisen.

Er sprach zuerst darüber, daß auch eine konstituirende Versammlung kein eignes Necht in Unspruch nehmen könne, das heißt kein andres, als einer Volksvertretung überhaupt in einer konstitutionellen Monarchie zustehe. Die Verliner Versammlung sei aber nicht eine konstituirende, sie sei nur eine vereinbarende.

Der Redner suhr also sehr furz ab mit einer sehr langen Frage Das Recht konstituirender Bersammlungen ist so wes nig zu schematistren als das Recht und der Gang der Gesschichte. Durchschnittlich erscheinen konstituirende Bersammslungen als Machthaber ganz neuer Rechtsverhältnisse und sie lenguen die alten so weit sie eben die Macht haben zu solcher Leugnung. Sie sühren also gerade ein eignes Recht mit sich wie die Gewitter ihren eigenen Wind mit sich führen.

Bas nun aber den Begriff der Vereinbarung betrifft, so müßte ihm ein Mann wie Vincke recht gestiffentlich aus dem Wege gehn. Es ist der allerzweiselhafteste Nechtsbegriff, es ist ein gezwungenes Diskretionsverhältniß. Zwei Streitende sollen sich über einen Bunkt vereinigen, ohne daß über diesen Bunkt ein objektives Nechtsverhältniß für beide Theile seste stinde, und ohne daß ein Obmann, ein Schiedsrichter zuges lassen würde. Es ist dies so wenig ein Nechtsgang, als ein Messer ein Messer ist, welches keine Klinge hat und welchem der Stiel sehlt. Es ist der maskirte Krieg, und der Stärster diktirt die Versassung, wenn man sich über eine Versassung sung vereinbart. — Kein Mensch bestritt es, daß die Verlissung vereinbart. — Kein Mensch bestritt es, daß die Verliss

ner Berfammlung nur eine vereinbarende fei, aber man em= pfand daß mit all diesen juriftischen Deduftionen dem Rern der Dinge nicht beizukommen fei innerhalb neuer politischer Ronftituirung. Berr von Binde hat drei Biertel Jahre fpater eine Erfahrung machen muffen gegenüber demfelben preußi= ichen Ministerium, welches er damals als ein rettendes mit gutem Ange unterftutte, eine Erfahrung die gang geeignet ist sein Rachdenken zu wecken über den absoluten Werth solcher staatsjuristischen Folgerungen. Gegen die preußische Ber= faffung wird ein Wahlgeset oftropirt und er fann die auf ihn fallende Bahl deshalb nicht annehmen, weil er die in Folge folden verfaffungswidrigen Bahlgesetes zusammentretende Rammer nicht für ein gesetliches Ergebniß anseben fann. Diese also entstandene Rammer wird aber ihren Ginfluß ausüben auf die preußische Berfaffung, einen nach seiner Beweisführung verfälschten Ginfluß, welcher denn auch die Berfaffung ver= fälfchen muß. Jegliches Berfaffungs= und taraus fliegende Rechtsverhältniß ift somit in die gange Bufunft binans für seinen staatsjuristischen Standpunkt verfälscht, jo lange bas jegige Preußen fich regelmäßig in diesem jest begonnenen Bange entwickelt. Gigentlich mußte er auswandern. Wir wollen aber hoffen, daß er seine stattliche Kraft nicht einmal einer späteren Rammer entzieht, und wir munichen selbst, daß ihm eine Rechtsfiftion zu Silfe fomme. Es sei dies nur angeführt, um ein Beispiel mehr anzuführen, daß er auch im besten Rechtefinne, auch da, wo er für das rechtliche Motiv seiner Sandlung die allgemeine Zustimmung erzwingt — die unfruchtbare Seite des Rechtes zu erwählen liebt, die bloß rechtbaberische.

Leider banat dieses Spiken und Schneiden eng gufam= men mit seinem Naturel. Er hat sich eine Reigung gum im= mermährenden und desbalb fleinen Wiße angewöhnt als ob er nur unter den leersten Berlinern aufgewachsen mare. Diese Reigung zeigte fich im geselligen Berkehre Aufange jo ftart, daß man erschrocken davor gurudtrat. Gie verminderte fich, je langer Binde in Frankfurt war. Aber bei delikaten Fragen rumort fie stete in ihm und treibt ihn gu Spigfindigkeiten und Cophismen. Denn Diese find eben auch nichts weiter als tleiner Wit. Wiffenschaft und Talent werden aledann bagu verwendet, über den Juhalt der Dinge zu täuschen dadurch, daß täuschende Aehulichkeiten aufgesucht und mit Silfe derfelben überrafchende Folgerungen gefunden werden. Derge= ftalt überraschende Folgerungen, daß die Lächerlichkeit ent= steht. Mit der errungenen Lächerlichkeit ift man über den Inhalt der Dinge hinmeg und der scheinbare Gieger ergeht fich in beliebigen Rebenmegen.

Bincke ist glücklicherweise erst ein Mann von 36 Jahren, und es steht zu hoffen, daß er mit den steigenden Mannessjahren sich selbst befreit von den üblen Consequenzen solcher Neigung. Sie hätten ihn längst zum Formalisten gemacht, wenn nicht seine robuste westphälische Natur mit ihren zahlsreichen inhaltsvollen Eigenschaften standhaft reagirt hätte ges

gen die angewöhnte Reigung. Er follte nur zuweilen die febr empfehlenswerthe Rechnungsprobe anstellen: wohin das Baterland gefommen ware, wenn fich immer die Majorität um seine formalistischen Wendungen geschaart batte? In halt= lose feinste Berwirrung, in eine solche Inhaltelosigkeit durch Proteste auf Proteste, daß man den Ausweg seiner Gegner, die vollständige Revolution, als das einzig übrig bleibende Rettungsmittel batte annehmen muffen. Darum, weil er fophistisch motivirt und weil er egoistisch rechthaberisch fich ver= balt auch gegenüber den großen Nothwendigfeiten im Bater= lande die er felbst nicht leugnet. Er bringt nicht das geringste Opfer seines Aredo's - das, soll nicht angegriffen werden!aber auch nicht seiner Formel; er bringt nicht das Opfer ei= nes angenblicklichen Schweigens, einer unterlaffenen Abstim= mnng wenn er selbst zugestebn muß, daß unabsebbare Berstörung entstehen könne, sobald seine Abstimmung die Dehr= beit bildete. Fiat justitia, pereat mundus! - Dies mag der Wahlspruch eines Richters fein, ber eines Staatsmannes ift es nimmermehr. Die Staatswelt zu erhalten mit ber Justig, ja im Nothfalle trot der Justig ift des Staatsmannes Aufgabe, und so eben vertheidigte er selbst nichts anderes als Dies, indem er bas Ministerium Brandenburg = Manteuffel vertheidigte. Die politischen Fragen immer nur auf Die Epipe der Formel, auf die Edmeide des Rechtsfages treiben, das ift ein zweifelhaftes Berdienst des gewandten Ropfes und ift ein unzweiselhafter Wehler bes politischen Ropfes. In Beiten geordneten Staatswesens mag man günstiger hierüber urtheilen, im Jahre 48 und 49 aber, wo vor allen Dingen schöpferische Theilnahme erforderlich war, mußte man est nachdrücklich rügen.

Verhängnifvoll gegen sein eigenes Bunschen berief sich denn Vince in dieser Rede auch wie so oft mit Recht auf Engsland, und zwar auch auf den jüngeren Pitt, der gegen die Majorität des Unterhauses mit seinem Ministerium eingetreten sei und sich behauptet habe troß der vier bis sünf Majoristätssadressen des Unterhauses gegen sein Ministerium. Dies sollte am Ansange dieses Jahrhunderts kurz vor dem Frieden von Amiens geschehen und sollte ein Beweis sein, daß ein Ministerium, welches gegen die Majorität eingesetzt werde und gegen eine dauernde Majorität Stand halte, ein ganz konstitutionelles Berhältniß genannt werden musse

Die geschichtlichen Data waren wohl irrig. Kurz vor dem Frieden von Amiens trat Pitt ab. Aber es war flat was Bincke meinte. Er meinte Pitt's Eintritt in Folge der Insidas Bill gegen Ende des Jahres 1783. Damals ignorirte der 24jährige Minister standhaft die Majorität des Hausens, er regierte standhaft mit der Minorität, und lösste das Parlament erst auf, nachdem er über einen Monat lang gezeigt hatte, das Ministerium branche nicht absolut die Majorilät des Unterhauses, so lange es nicht die Bewissigung der Gelster brauche.

Diefer Fall gilt für eine merkwürdige Ansnahmserscheis

nung in der konstitutionellen Geschichte, und es ist noch Riemand eingefallen, ihn als einen Beweis für reinen Konstitutionalismus anzuführen. Dies war Bincke vorbehalten, welcher wirklich und ehrlich einen streng konstitutionellen Staat will. Der sophistische Trieb jagte ihn zu einer Beweisssührung gegen seine eigenen Bünsche, gegen seine eigne Ueberzengung: daß unmöglich in einem werdenden Konstitutionalismus die verfänglichzien Ausuahmen als maaßgebend angeführt werden dürsten. — Daß ein Oberhaus neben Bitt gestanden, konnte nicht erwähnt werden um Bitt und Temple mit Manteussel und Brandenburg zu vergleichen.

Biel richtiger nach außen aber anch wieder nur nach außen, war die Erinnerung Bincke's, warum man denn gegen Desterzeich nicht so positiv ausgetreten wäre, wo doch viel mehr vorzgelegen, wo ja der Zusammenstoß blutig erfolgt, der Neichstag verlegt wäre?! Man sei ja zur Tagesordnung übergeganzgen über einen Antrag, welcher die Berlegung des Wiener Neichstags hindern gewollt. "Wenn Sie nicht eingeschritten sind in Desterreich, wie kommen Sie denn dazu, Preußen schlechter zu behandeln als Desterreich?"

Er wußte innerlich sehr gut, daß diese sogenannte "schlechtere" Behandlung eben nur die nähere Berbindung au den Tag legte, in welcher sich das Parlament mit Preußen fühlte oder wußte. Fühlte oder wußte! Er selbst war in diesser Lage, und er hätte lachen können zu seiner zornigen Frage, wenn er nicht die Frage gerade zornigl gebraucht hätte. Er

konnte sich auch nur an seinen Borgänger Welder wenden. Dieser war so eben aus Desterreich gekommen, dieser hatte sich so eben als angegriffener Reichskommissär hestig dahin vertheidigt, daß man in die österreichischen Angelegenheiten nicht so eingreisen könne wie — ja, das hatte er freilich nicht ausgeführt. Aber er hatte so eben thatsächlich darüber ausgestlärt, indem er für ein viel weiteres Einschreiten in die preußisschen Berhältnisse gesprochen.

In diesem Betrachte war die preußische Debatte äußerst lehrreich. Sie enthüllte ein Berhältniß, welches man immer wieder verhüllen zu müssen glaubte, vor sich selbst verhüllen zu müssen glaubte, vor sich selbst verhüllen zu müssen glaubte. Belder ging auch nach solcher Ersahrung in Desterreich, nach solchem eignen Borschlage eines verschiesenen Maaßes für Desterreich und Breußen, er ging plöhlich ein ganzes Bierteljahr lang dafür in den Kamps, daß Desterreich und Preußen ganz gleich betheiligt sein müßten im deutsichen Bundesstaate, und er sprach in diesem Kampse für eine ganze Schaar, welche doch jeht ausdrücklich Preußen mit ganz anderem Maaße richtete als Desterreich.

In solchen feinen Zügen befreit sich am Dentlichsten, weil gang objettiv, die Wahrheit von den Parteiungen.

Wie dem aber auch sein mochte, die überwiegend und unzweiselhaft guten Gigenschaften Binche's blieben im Bordergrunde und die wie immer rasch und unwiderstehlich heran brausende Rede ließ keine Zeit und keine Ueberlegung frei für die täuschsamen Bordersäge. Er trat ab unter großem Beifalle nicht nur der Rechten, fondern auch des Centrume. Es fcbien fraglich zu werden nach diesem Eindrucke, ob es dies= mat ein Centrum der Majorität geben werde für den Unsichuß= antrag, wenn die gange Rechte mit Binde fur Uebergebn gur Tagesordnung stimmte. Die Unficht der Linken umgriff dies= mal den gangen Burtemberger Sof. Gin Redner deffelben, Berr von Wydenbrugt, trat auf und sprach gegen ben Undschukantrag, sprach für stärkeres Ginschreiten gegen bas preußische Ministerium zu Gunften der Berliner Rationalverfammlung. Sielt alfo der Angeburger Sof nicht fest, und gingen einige Stimmen bes Cafino an ben Bindefchen Gin= fluß über, fo wurde in fo unmittelbar eingreifender Frage Die bisberige Mehrheit des Hauses gesprengt. "Um bloß zu vermitteln find wir nicht da!" rief die burchdringende hobe Stimme des fleinen , immer flug rafonnirenden Beimarichen Staatsmannes hinter dem Tafdentuche und Bulte hervor, und es that noth, daß Bederath nach ihm und Binde die Rednerbübne bestieg. Alls gemäßigter Mann des rechten Centrums mußte Bederath entscheidend wirfen fonnen auf Dieje= nigen, welche durch Bincke unsicher geworden waren. Und Bederath fagte: "Es ift in Zweifel gezogen worden, ob von bier and eine folche Einwirfung ausgeübt werden fonne. Meine Berren. Benn wir nur irgend ein Berhältnig vorausseken wollen zwischen der Centralgewalt und der Natio= nalversammlung einerseits, und den Staaten mit ihren Regierungen andrerseits, so muffen wir anerkennen, daß bier

allerdings die Berechtigung zu einem solchen Schritte vorhanden ift. Sollte diesenige Autorität, der die ganze deutsche Heeresmacht zur Berfügung gestellt ist, die über Krieg und Frieden zu entscheiden und die Wohlfahrt des ganzen Baterlandes zu überwachen hat, nicht das Recht haben, da wo die größte Gesahr besteht für die theuersten Güter der Nation einzuschreiten?" —

Auf ihn folgte ein Mitglied des Augsburger Hofes, in welchem die Entscheidung der Mehrheit lag, Biedermann. Er wies die bloß juristischen Desinitionen Binckes ebenso zurück wie die revolutionairen Folgerungen der Linken. Polizische Berhältnisse müßten politisch bemessen werden und könnten selten auf unbedingte Sähe Auspruch machen zur Zeit neuer Konstituirung. Er könne der preußischen Regiezung kein unbedingtes Necht zusprechen, aber so wie die Lage sein, müsse er ihr ein Rothrecht einräumen zur Nettung des Ganzen. Zu großem Aerger der Liuken machte er noch darauf aufmerksam, daß das Neichsministerium im Sinne des Ausschubsautrages auftrete, daß also auch für den Bestand desselben die Abstimmung maaßgebend sei.

Diese erfolgte sogleich. Nur 45 Stimmen gingen mit Binde und stimmten für motivirte Tagesordnung. Die linsten Auträge von Heinrich Simon wurden mit einem Mehr von Hundert abgelehnt. Der Minoritätsantrag des Aussichusses dagegen, vom Bürtemberger Hose unterstützt, nur mit 43 Stimmen. Gine Anzahl Mitglieder des Landsbergs

waren hierbei dem Centrum untren geworden. Der eigentliche Ausschuß-Antrag fam nun an die Reihe. Wenn die Rechte nach Vincke's Borgange mit der Linken dagegen stimmte, so war das Resultat sehr zweiselhaft. Bincke stimmte denn auch dagegen. Ein Theil der Rechten aber würdigte die Gesabr, daß kein Beschluß zu Stande kommen, alsdann aber wahrsscheinsche eine Fusion der Parteien zu Gunsten der linken Berslangnisse eintreten werde — und ging hinaus, um nicht stimmen zu müssen. So erhielt der Ausschußantrag eine Mehrheit von 40 Stimmen.

Dies war indessen nur die erste Instanz in dieser brennenden Frage, welche täglich höher ausloderte. Die Berliner Nationalversammlung leistete einen Widerstand, welcher zum Neußersten entschlossen schien, und das ganze Land schien ihr beizutreten. Wie sehr sie durch müstes Wesen die Theilnahme des Landes verwirft hatte, in dieser entscheidenden Krisse traten auch ihre zahlreichen Gegner zu ihr, weil ihre Angreiser für Reaktionaire über den März zurück gehalten wurden.

Schon vier Tage später war Bassermann von Berlin heimgekehrt, und die Debatte erneuerte sich. Die Linke schrie ihm entgegen, er sei einseitig in Berlin versahren, er habe nicht vermittelt, er sei lediglich zur Regierung übergetreten. Mit schwacher Stimme, denn er war ungewöhnlich angegriffen, aber mit starkem Willen autwortete Bassermann von der

Tribune und gab unter zuckender Unrnhe der Linken jene Darstellung der Berliner Zustände, welche von da an sprichwörtlich geworden ist, die Schilderung jener "Gestalten", jenes
"Traum's eines Republikaners", welcher auf rothem Papier
an den Straßenecken Berlius geklebt gewesen und dem schlafenden Republikaner die "Laternenpfähle voller Leichen" gezeigt habe. Er gab serner Data und seine Meinnug dahin
ab: daß an eine konstitutionelle Ansgleichung mit der Berliner
Bersammlung nicht zu denken sei, sondern daß diese nach den
Eizenschaften eines Konventes trachte, und daß mit ihrem
Eicge das freie Walten einer Schreckensherrschaft unsehlbar
eintreten werde. Weder im Interesse der Freiheit, noch im
Interesse der Einheit sei von ihr das Mindeste zu hoffen.

Dieser Vortrag, ohne irgend welche Leidenschaftlichseit gebalten, machte den tiefsten Eindruck. Die Linke gerieth in den bestigsten Jorn, denselben gefürchteten Staatssesertair, welcher anch gegen das Einschreiten in Wien und sur Entswerthung der dortigen Revolution am Wirksamsten gesproschen, wieder am Wege zu sinden, am Wege der jetzt so kurz und sicher zu voller Revolution in Verlin führen konnte. Gerade im entscheidenden Augenblicke war er wieder da, und die verhaßte dürstige Stimme erhob sich wieder so weit trazgend und tief tressend gegen sie. Ja, dieser Unterstaatssestretair, welcher immer und immer gegen jedes halbe Vergleichen mit revolutionairen Forderungen sprach, er handelte auch in diesem Augenblicke ebenso gesährlich gegen sie als er sprach:

er bot dem Reichsverweser seine Entlassung, wenn auch nur in dem Sinne des obigen mit 40 Stimmen Mehrheit gesfasten Beschliffes eine Bermittelung erstreht werden solle, welche der preußischen Bersammlung noch zu Biel, der preussischen Regierung zu Benig einräume.

Die Berhandlung steigerte sich also zu noch größerer Leidenschaftlichkeit. Nichts mehr von einem Ausschuffe wollte man wiffen, nichts mehr von einem auch nur 24 Stunder andauernden Berguge! Raveaur, ber aus ber Edweig beim= gefehrt, eilte auf die Rednerbuhne und verlangte unter dounerudem Beifalle fofortigen Beschluß: "Berlin fieht auf einem Bulfane! Der Tunfzigerausschuß befahl, befahl einem Gurften, befahl einem Ministerium! Und jest ichleppen mir und mit halben Maagregeln! Desterreich haben wir ichen verloren; wenn wir heute abermals die Cache an einen Insichuß verweisen, geht vielleicht auch Prengen verloren!" Es flogen Antrage wie Echlogen jum Brafitenten bin, einer im= mer stärker als der andere gegen die preußische Regierung. Die sogenannte "Gründlichkeit" ber Ausschüffe mart verhöhnt. Beneden sprach wieder von seinen "18 Jahren im Anslande", mabrend welcher er mit Stolz auf Deutschland gesehn, und seit er zurud sei weiche dieser Stolz alle Tage mehr, und es sei ein Mangel an Courage, wenn man bis Montag warte es war Connabend - jo bag felbit der fanftmuthige Rieffer entruftet hinter ihm auf die Tribune hinauf sturzte und rief: Es darf fich Niemand, wer es auch fei, erdreiften, in den

Abstimmungen seiner Gegner einen Mangel an Muth zu suden" — "die Gegenwart zeigt schon und die Zukunst wird es noch deutlicher lehren, auf welcher Seite der politischen Ueberzeugungen die größere Gefahr vorhanden, der größere Muth erforderlich ist."

Tropdem rief Nauwerf: Sie morden fich felbft, wenn Sie nicht sogleich beschließen, und tropdem wurde beschlossen: der Unoschuß solle alle vorhandenen Zengen über die Berliner Zustände vernehmen, und solle Montag Bericht erstatten.

Es waren auch Mitglieder der Berliner Berfammlung angekommen, und deren Anskunft bestätigte in den ueuen Borversammlungen Sonnabends und Sountags bei Gagern die Bassermannsche Ansicht. Das Centrum war entschlossen, so weit es die zum Mißtrauen berechtigte öffentliche Stimme nur irgend gestattete, der prenkischen Regierung beizustehn.

Da kam das Aeußerste hinzu: die Stenerverweigerung der Berliner Abgeordneten! Ein Akt, zu welchem sie gar nicht berechtigt waren. Die direkte Erklärung einer allgemei= nen Revolution in Prenßen.

Hiermit war der Bürfel geworfen auch für manchen Zweisfelvollen. Die entscheidende Sigung am 20. November mußte nun, wie drehend auch der Widerstand auftreten mochte, rund und ganz gegen die Berliner Nationalverschumlung anssallen, oder das Parlament verlor seinen bisherigen Charafter, gab sich und das Baterland hin an eine vollständige Nesvolution.

Die Dinge standen auf der außersten Spise. Die leiseste Bewegung nach links von Seiten des Parlaments, und der gauze preußische Staat stürzte in dieser Richtung. Nachricht auf Nachricht kam aus allen preußischen Brovinzen, aus allen preußischen Städten, daß Alles zu der verzweiselten, von Nathhaus zu Wirthshaus, von Saal zu Saal ziehenden Berliner Versammlung träte — ein leiser Hanch der Legalissung von dem konservativ gescholtenen deutschen Parlamente und — frachend ging der Umsturz des Gauzen in's Werk.

Jest, weit davon entsernt, wird man gern seugnen wolten, daß es so gefährlich gewesen sei. Es war aber so. Man
tänschte sich im Centrum darüber nicht. Man täuschte sich
auch darüber nicht, daß man auf immer breche mit den Bewegungsmännern, wenn man sie in solchem Momente verlengne; — daß man andererseits auch nur Undanf zu erwarten habe von einer erretteten Regierung. Die Gesahr
wird schnell vergessen, und der tägsliche Bortheil verlangt täglich seine Speise. Man wußte, daß in der Politif die sentimentalen Ansprüche Albernheiten sind.

Was hoffte, was wollte man denn also? Man hoffte Wenig; aber man vertraute auf die Macht der Wahrheit, welche ihre Entwickelung im Baterlande finden werde. Man wollte sich von ihr nicht trennen durch Verlengnung des Cha-rafters. Und man hätte seinen Charafter verlengnet, wenn man den Selden oder Schreiern hohler Grundsätze das Bater-land überliesert hätte in der Hoffmung, daß aus ihrem Siege,

daß aus dem Sturze Preugens Gewinn entstehen könne für deutsche Freiheit und Einheit.

Letteres ware so wenig geschehn, als in Frankreich eine demofratische Republik entstehen wird, weil hohle Politiker immer geschieft und mechanisch den Moment ansbeuten zu einer Staatsumwälzung und Umwandelung. Gin Staat wird nur mas er werden fann. Eben so hohl war der Gedanke, Die deutschen Großstaaten zu beseitigen durch die tlug benüts= ten Angenblicke von Revolutionen. Benn fie beseitigt waren, soldberweise zu Gunften eines deutschen Reiches, so meinte man oberflächlich ein deutsches Reich gewonnen zu haben! -Man batte ein solches nicht gewonnen, auch wenn man die Linke patriotisch hatte maden fonnen, auch wenn man die monarchischen und republikanischen und ultra-republikanischen oder furios=republikanischen Parteien unter einen Sut hätte bringen können. Man batte für die Zersetzung, man batte für das Berftorbene in Deutschland gefämpft trot alles Gefdrei's, daß man für das Lebensvolle und Rene fampfe. Die fleinen Staaten find die Bersehungen, find bas Bersterbene in Deutschland. Indem man die großen gerbricht und ihnen gleich macht, um ein altes beutsches Reich in neuer Form gu errichten, bringt man Bersehung und Ted in das mechanisch errichtete Gange. Ren und lebensvoll find nur die deutschen Großstaaten, die Ergebnisse der neuen deutschen Geschichte. Wer das leugnet, der ift der arafte und finnloseste Reaftionair, denn er will reagiren auf zwei Jahrhunderte zurück.

Die kleinen Staaten und abstrakten Revolutionsideen überschäßten sich schreiend, und täuschten sich und Andere, und werden die friedliche deutsche Einigung noch lange hin uns möglich machen, wenn sie nicht zu der Einsicht kommen, daß zwei enropäische Großstaaten nicht zufällig und nicht über Nacht wie Pilze aus dem früheren deutschen Neiche hervor ges wachsen sein können; wenn sie nicht zu der Einsicht kommen, daß solche Großstaaten ein stärkeres Wurzelgeslecht errungen haben müssen als kleine Staaten, die in neuer und neuester Theilung und Entstehung aus alten Resten zusammengessetzt sind.

Begreistich war der Glaube, daß der so verschiedenartig zusammengesette Staat Desterreich nicht halten werde. Und doch sah man jest schon, daß er unerwartete Lebenskrast ent-wickelte. Ungehindert, ungestört hatte sich ein halbes Jahr lang die Revolution in ihm zu gestalten versucht, und so eben war sie doch durch den Feldherrn erschlagen worden. Das Wort Grillparzers an Nadesth: "In Deinem Lager ist Desterreich", hatte sich bewährt. Was half der Spott, daß ein Heer nicht ein Staat sein, daß ein Heer den Staat vielleicht retten aber nicht erhalten könne! Zunächst erwies sich das Heer doch mächtiger als die Revolution, es war doch ein so startes Mittel des Großstaats, wie die zertheilende Revolution seins hatte entwickeln können. Zunächst hatte sich doch schon gezeigt, daß Desterreich nicht so verschwinden werde, wie man sich vorzgespiegelt.

Gan; unbegreiflich mar ber Glanbe, daß Prengen durch eine bloße Revolution zu raffren fei. Gein immer auffteigen-Des Bachsthum feit zwei Jahrhunderten liegt fo vor Jeder= manne Angen! Man bat gefebn, bag fein Rern von robufter Gefundbeit ift und fich Atles anzueignen weiß gum wirklichen Eigentbume, nicht blog gur Ingabe, die morgen wieder abfallen fann. Der Aurguchtigfte muß eingestebn, daß ein folder Bandwurm von auseinandergezogenen Landestheilen Die gabeste Saltkraft besigen muffe, ba er diese außerlichen Sin-Dernine und die noch großeren innerlichen, bas Aueignen mi= Derwilliger Stämme, fortwährend und zweifelles übermunden batte. Preußen batte in feiner Krifis dauernd eingebüßt, es batte in jeder Kriffe banernt gewennen, es hatte auch bas Biderwillige, das ursprünglich Unpreußische zu einer unvertennbaren preußischen Nationalität erftarft - und das Alles, mas unverfennbar immer noch im Aufsteigen begriffen mar, das Alles follte durch eine konfuse Revolution beseitigt werden fonnen? Konfus, weil Ziel und Inhalt bes nen gu Erftrebenden zehnfach verschieden angegeben murbe. Das batte man glauben und in diesem Glauben Ja sagen sollen zu einer Re= volution die Preugen raffren murde zu Gunften eines dent= iden Reiches?

Wer nicht im Glauben der Tagesmeinung verdummt war, der sah jest schon ziemlich deutsich, daß Desterreich seinen deutschen Großstaatsberuf auch ferner, und ferner nachdrückslich dahin erhalten murde: das deutsche Leben über die aus

arenzenden gemischten Nationalitäten auszubreiten. Er sah deutlich, daß Breugen Burgel und Stamm werden muffe für Den engeren deutschen Staat. Er fab, daß die neue preußi= iche Revolution nichts, nichts bringen könne, als gesteigerte Berwirrung, gesteigerte Berlufte an Deutschlands Rraften, gesteigerte Täuschung, als ob ein deutsches Reich berzustellen fei im Ginne der fleinstaatlichen Ueberschätzung. Stürzt jest Das Königthum in Preugen, sagten die meiften Mitglieder des Centrums, und Ihr habt mehr verloren als gewonnen für Eure eigne bentiche Cache. Das gefund aufgewachsene und noch in vollem Wachsthum begriffene Preugen ift mon= archisch. Es will eine wahrhaftige Konstitution, aber einen preußischen Ronig an der Spike derselben. Sente fonnt Ihr das Königthum dert stürzen, und morgen ballt es fich in ben alten Kernprovingen unter einem Balbe von Baffen gujammen und fehrt guruck ale foldatische Diftatur - mas dann für Euch, für ein deutsches Parlament? Eroberung gegen Euch; Theilung Deutschlands zwischen Preugen und Desterreich! Richts anderes bringt Eure phantaftische Politif, wenn fie fiegen follte, am letten Ende zu Bege. Sie mag fich reindentsch, sie mag fich großbentsch, fie mag fich radifal oder soustwie nennen, sie ist haltlos, weil sie das geschichtlich Gewordene, die zu Großstaaten angewachsene Rraft leugnen, überspringen zu founen meint.

Die Stimmführer im Zirkel bei Gagern waren entschlossen, jest das unwillkommene und mit Recht verdächtige Ministerium in Berlin ganz zu schützen gegen die erklärte Revolution. Sie wollten den Sat in Betreff des Ministeriums nicht wiederholen. Er sei im ersten Beschlusse ausgedrückt, das genüge. Jest sei vor allen Dingen die Steuerverweigerung für nult und nichtig zu erklären

Rur Biedermann und noch mehr Rieffer und Burm beftanden auf Wiederholung des Cahes. Andere Sprecher, auch des Augsburger Hofes, bestanden nicht darauf.

Am 20. November kam diese lodernde Frage zum letten Male und zur entscheidenden Verhandlung und Abstimmung. Der frühere Ausschuß brachte diesmal, von Wilhelm Jordan vorgetragen, einen so unumwundenen Bericht gegen die Berstiner Versammlung, daß ihn Bassermann abgesaßt haben konnte.

Dinke begann wieder. Solch einer Steuerverweigerung und solch einer Gesahr gegenüber sand er nicht mehr, daß die Reichsversammlung in die prenßischen Regierungsangelegens heiten nichts einzureden habe! Nun hatte auf einmal eine Rullundnichtigkeits = Erklärung von Seiten des Reichsparlas mentes große Bedeutung für Prenßen.

Ihm antwortete der radikalste Gegner, Ludwig Simon von Trier. Mit außerordentlichem Talente, meisterhaft. Staatsjuristit gegen Staatsjuriftit, so daß man an die zwei Löwen erinnert wurde, die einander auffragen bis auf die Schwäuze. Cas für Cat in dieser bloß juristischen Fübrung der Staatsfragen folgte er vom entgegengeseten Standpunkte

bem Bindeschen Nachweise, welcher die ganze preußische Staatsfrage auf die Beschlüsse des vereinigten Landtages zu-rückzusühren suchte, und schlug diese Nachweise Sat für Sat durch den Beweis, daß wirklich ein saktischer Bruch stattgessunden. Er überspitzte nach links, wie jeuer nach rechts überssitzt hatte, und nie hatte man so deutlich ersehn können als hier an zwei großen Talenten: daß solche Juristik bei großen Staatskrissen nur einen Beitrag, nimmermehr aber eine Erstedigung bringt.

Es ware beflagenswerth, wenn und ein jo begabter junger Mann wie Ludwig Simon verloren gehn follte in bem Getümmel einer verworrnen Reugestaltung. Diejenigen find nicht Batrioten, welche in folden Zeiten auch nach bergestellter Ordnung einer sogenannten Rache-Berfolgung das Bort reden und die Fähigkeiten des Landes becimiren. Im poli= tischen Streite fampfe man bis zur Niederlage bes Wegners, aber man laffe fich nirgende zur Rache hinreißen. Gie allein ichon ift ein Zeichen mangelhafter Berechtigung. Berghaftig= feit im Kampfe, Berghaftigkeit in Benuhung bes Gieges, bas ift nöthig, um nicht im Schlamme sentimentaler Schwäche Die nothwendigen Entscheidungen stecken zu laffen. Aber in der Berghaftigkeit stedt ein Berg, und zwar ein Berg fur's Baterland. Dies unterscheidet den gesunden und tüchtigen Gegner vom Wichte. Ein gefunder, tuchtiger Gegner ift bem Baterlande eben fo viel werth als der Gieger. Und ein fol= der Gegner mar Endwig Simon mit feinen großen Gaben.

Wer so jung wie er, ungestüm und doch logisch, ohne Phrase und doch mit Fülle des Worts, revolutionair und doch voll scharfen Rechtsgefühls, ,ein Parlament wie das deutsche zur Bewunderung hingerissen hat, der muß dem Vaterlande ersbalten werden unter allen Umständen.

Ihm folgte damals wie der segnende, schließende Priester in dieser prenßischen Frage Gabriel Riesser. Ach, wenn man jest seine Reden eines edlen Herzens nachließt, so empfindet man noch stärker als man es damals beim ersten Hören empfand, daß Riesser von der Uhnung erfüllt war: es sei nur der Entwurs einer Bersassung, welcher dem ersten deutschen Parlamente beschieden werde. Die Berheerung werde hinwegsichreiten über diesen Entwurs, und er werde wie ein Saatseld nur dann nicht ganz zu Grunde gehn, wenn er tief und sest wurzle in edlen Absüchten.

Er sprach für Unparteilichkeit auch hier, und er hatte wohl im vorliegenden Falle die falsche Borstellung: Unparteilichkeit bestehe darin, daß man jedem Theile der Streitenden gleich viel Recht zuspreche. Er war kein entschlossener Bolitiker, aus Milde der Seele unterhandelte er nachsichtig auch mit dem Todseinde. Aber wie er es that, so war es doch immer eine Läuterung auch für diesenigen, die nicht mit ihm stimmen kounten.

Das positive Necht, sagte er, reiche in dieser gewaltigen Frage nicht aus. "Da wo ein neues Necht unter Schmerzen geboren wird, wo eine neue Staatsordnung sich erst ent-III. wickeln soll, da wird es nicht möglich sein, nach alten bestehenden Rechtsnormen jede Frage zu entscheiden." — Er sei beklommen über die Schritte der neuen preußischen Regierung, er sei aber auch im Klaren, daß es in Berlin nicht so bleiben konnte wie es war, und daß die dortige Nationalversammlung nicht gehandelt habe wie sie hätte handeln sollen.

Geine Erwägungen führten ihn auf die Frage ber Macht, welche dem ersten deutschen Parlamente beiwohne. "Ich halte Diefe Macht", fagte er, "für eine große und gewaltige in Bejug auf die fünftige Berfaffung Deutschlands. Gelingt es und, eine Form derfelben zu finden, welche der alten beigen Sehnsucht des Bolks nach Ginheit und Größe entspricht, so wird unfre Araft in dieser Richtung unwiderstehlich sein, fie wird den Widerstand jeder Ginzelgewalt zu brechen im Stande sein. Auch im Fall einer von Außen drobenden Gefahr wurde fich, deffen bin ich gewiß, bas gesammte beutsche Bolf einig um und ichaaren. Die Macht ber Berfammlung aber, meine Berren, bei innern Ronfliften - ich fpreche es offen aus auf die Gefahr bin, Bielen zu mißfalten — diese Macht halte ich nur für eine moralische, nicht für eine materielle. Ich glaube, es liegt dies in der Natur der Sache. Wir wollen einen Bundesstaat bilden, das heißt, wir wollen die Rrafte der einzel= nen Staaten in einen gemeinsamen Mittelpunkt nach freier Uebereinkunft, nach dem freien Willen des deutschen Bolkes zusammenfaffen. Wenn aber jene Kräfte, Die erft nach been= digter Berfaffung und auch dann nur allmälig der Gefammt=

heit angehören werden, jest, während wir am Werke sind, in surchtbarem hader seindlich zusammenstoßen, mit welcher materiellen Macht wollen wir sie bändigen und den Frieden gebieten, da unsre werdende Kraft doch eben ihnen selber erst entwachsen soll?"

So wie er das Berlangen nach geharnischtem Einschreiten in Desterreich für einen "wahnsinnigen Bersuch" gehalten hätte, so wiederhole er hier, das Parlament habe nur eine auf Freisheit, Gerechtigkeit und Mäßigung gegründete moralische Macht.

Ueber die Unwendung derfelben fei man verschiedener Mei= nung. Gin Theil des Hauses habe fortwährend verlangt, man folle fich auf die auflösenden Elemente der Ginzelnstaaten ftuben, um das Werf der Einheit auszuführen. "Wir baben diefen Weg nicht eingeschlagen, und ich glaube, wir haben recht gehandelt im Ginne Dieses Werkes. Ich bezweifle febr, daß alle diejenigen, welche den Gesetzen der Ginzelnstaaten den Krieg erflärt hatten, bereit gewesen waren, dem Gesete der Gesammtheit sich willig unterzuordnen. Ich meine, wir follen für das Werk der Einigung Deutschlands alle Kräfte. nicht blog die des raschen Fortschritts und der heftigen Beme= gung, sondern auch die der Ordnung und des Friedens zu ge= winnen ftreben. Bei den Konflitten zwischen Freiheit und Ordnung ift man freilich noch immer daran gewöhnt, die Ordnung als Cache ber Regierungen, Die Freiheit ale Die des Bolfes aufzufaffen. Ich glaube, Diese Auffaffung ift eben nichts als die Frucht der alten fnechtischen Buftande, mo die

Ordnung eine uns von oben abgedrungene, nicht eine aus dem Bolfe selbst durch das Organ des freien Gesetzes entsprosessene war. Diejenigen, welche jenen Standpunkt noch immer nicht aufgeben wollen, scheinen die neue Zeit nicht zu begreisfen und in den alten Borstellungen besangen zu sein."

"Gin andrer Grund des Zwiespaltes in Diesem Sause liegt in der verschiednen Art, wie wir die im Marz dieses Jahres errungene Freiheit auffassen. Ich gable mich zu denen, die in den Entwickelungen dieses Jahres die Erfüllung langjähriger, innig gehegter Soffnungen des deutschen Bolkes, die in ihnen den Breis der beigen Rampfe eines Menschenalters erblicken, in denen die Besten und Edelsten unsers Bolfs uns vorange= gangen find, die aber nicht glauben, daß mit dem März die= fee Jahres eine gang neue Art von Freiheit, gang neue Bedingungen der gesellschaftlichen Ordnung zur Welt gefommen find." Er halte die dreißigjährigen Rampfe nicht, wie im Rachbarlande gesagt worden, für eine dreißigjährige Romodie, und halte die Errungenschaften für das, mas fie sein sollten : für Mittel und Gemähr, die Freiheit auf friedlichem und gefehlichem Wege ju festigen. "Diejenigen aber", ruft er gur= nend, "die eben im Augenblicke nach der Erringung Diefer Freiheiten, auftatt fie zu benuten, einen gewaltsamen Weg einschlugen, die haben die errungnen Freiheiten gefährdet und beflectt!"

"Eines freilich kann man und mit Recht entgegenstellen, und das ist das Missliche unsrer Lage. Die alte Ordnung ift

in vielen Dingen gebrochen, und wir wollen fie nicht wieder berftellen; die neue Ordnung, die aus dem Bewußtsein des Bolfes geboren werden foll, ift noch nicht in allen Theilen vorhanden. Darin liegt eine nicht zu verkennende Gefahr. Aber sollen wir etwa in diesem Uebergangszustande der Unordnung geopfert werden? Rein. - Db die Kahne der recht= lichen, ber gesetlichen, ber gemäßigten Freiheit, die wir er= beben, in diesem Augenblicke schon siegen wird, ob wir unter dieser Fahne siegreich aus dem Kampfe hervorgehn werden, oder ob erst nach langen, blutigen Kämpfen unfer Baterland zu den Grundfäten, die wir vertreten, gurudfehren wird, ich weiß es nicht, meine Berren; aber das weiß ich, daß, wenn wir auch unterliegen follten, unfre glücklicheren Rachfolger einst dasselbe Banier auf unsern Gräbern aufpflanzen und unter ibm fiegen werden. Denn es giebt fein andres, unter dem das Wohl unfers Baterlandes banernd gedeihen fann." (Lebhafter Beifall auf ber Rechten und im Centrum.)

Diese Rede trug wesentlich dazu bei, daß man es aufgab, nicht mehr auf die ministerielle Frage in Preußen zurückznstommen. Es war so innig, es war so deutsch durch Riesser bevorwortet, daß auch jest noch gegen beide Seiten ein Wort gesagt sein müsse! Haym und Schwarz nahmen ein Umendesment zurück, welches den erneuten Passus über das preußische Ministerium gestrichen hatte. Sie wollten in so wichtiger Sache das Resultat nicht zweiselhaft machen. Und so wurde

denn der neue Ausschußantrag augenommen in folgender Fassung:

"Die Reichsversammlung in Berfolg ihrer Beschlüsse vom 14. 1. M. und in Berücksichtigung der inzwischen eingetret= nen Ereignisse fordert die Centralgewalt auf: durch die in Berlin anwesenden Reichskommissarien hinzuwirken auf Er= nennung eines Ministeriums, welches das Bertrauen des Lan= des besitet.

Sie erklärt den auf Suspenfion der Steuererhebung gerichteten, offenbar rechtswidrigen, die Staatsgesellschaft gefährdenden Beschluß der in Berlin zurückgebliebenen Bersamm= lung ausdrücklich für null und nichtig.

Sie erklärt endlich, daß sie dem preußischen Bolke ges währten und verheißenen Rechte und Freiheiten gegen jeden Bersuch einer Beeinträchtigung schüben werde." —

Der Sat in Betreff der Steuerverweigerung hatte nur die ganze Linke mit Einschluß einer Anzahl Stimmen aus dem Bürtemberger Hose — 150 Stimmen im Ganzen — gegen sich. Er wurde trot allen Pfui's! auf der Linken mit 125 Stimmen Mehrheit angenommen.

In Preußen begegnete er einer ungeheuren Boge, die hoch aufgerichtet stand wie eine Mauer, und die jeden Augenblick auf den ganzen preußischen Staat zu stürzen drohte. Diese Mauerwoge stürzte nun nicht. Die Basser zertheilten sich. Wie viel davon dem Beschlusse des Parlaments zuzu-schreiben sei, mag unerörtert bleiben. Der Gerettete pflegt gern seiner eignen Kraft die Rettung zuzuschreiben. Bon grossem Einstusse auf die Nettung war dieser Beschluß sicherlich, und von surchtbar zerstörender Gewalt wäre es ohne allen Zweisel gewesen, wenn dieses "null und nichtig" verworsen worden wäre vom dentschen Parlamente.

Hiermit war zunächst für die Neichsversammlung die preußische Frage erledigt, die letzte große Hossinung der Linken verneint und die tiefste Feindschaft gegen Centrum und Nechte erregt, von nun an eine unversöhnliche Feindschaft. Wie man denn immer dann unversöhnlich haßt, wenn man gegen den Widersacher keine genügende Wasse mehr in den Sänden hat.

## 4.

Sowie die Nachricht von Blum's Erschießung in das erste Gewehrfeuer der preußischen Debatte siel, so erschien auch Frösel, Blum's Gefährte in der Biener Gefangeuschaft, plöglich in der Reichsversammlung, mährend diese eben nach Bassermann's Rücktunft zum zweiten preußischen Treffen schritt. Man hatte den Kopf und die Hände voll, und sollte auf einsmal wieder die Gedanken nach Wien richten. Dennoch erhobsich der größte Theil des Hauses, als Gagern am 18. November fragte, ob dem gestern Abend von Wien zurückgekehrsten Ferrn Fröbel das Wort gegeben sein sollte.

Er fam wie Roller in Schiller's Ranbern "recta vom

Galgen". Der schwarzharige schöne Kopf sah auch gang so durchwühlt aus, wie man erwarten mußte. Noth und Tod war da angesiedelt gewesen. Die Linke und das linke Centrum begrüßten den Erretteten mit lautem Beifall.

Frobel batte eine Ausnahmöstellung im Barlamente. Dbwohl er zur außersten Linken gehörte, trat ihm weder Centrum noch Rechte mit irgend welcher Ungunft entgegen. Man hielt ihn für einen ehrlichen, vielfach begabten Schwarmer, für welchen man fich intereffirte, wenigstens insofern inter= effirte, als man neugierig war, ben innern Zusammenhang seiner Gedanken und Absichten kennen zu lernen. Parteistreiche oder irgend eine Gewaltsamkeit für die Berwirklichung seiner Ideen glaubte man gang fern von ibm, und gleichzeitig mußte man, daß er die neuften socialen und republikanischen Ideale gewiffenhaft in fich gepflegt, talentvoll in Wort und Schrift vertreten hatte. Die Schrift betreffent, erinnerte man fich namentlich seiner Schilderungen aus der Schweiz, welche Die Rräfte und Aussichten ber Parteigruppen flar und unbefangen und mit nüchterner Schärfe bezeichnet hatten, und erinnerte fid eines Schanspiels, "Die Republifaner", welches er batte aufführen laffen. Letteres war nicht ohne fcone Gedanken, aber es mar völlig leblos gewesen. Ift es nicht ein Spiegel, fragte man fich, all der Figuren, Scenen und Afte ans jener politischen Welt, welche in seinem Sirne arbeitet? Auch in seinem Bergen! setzte ein Bertheidiger hinzu. Man bezweifelte

das nicht, aber man bezweifelte, daß eine gesunde organische Berbindung statt finde zwischen seinem Sirne und seinem Herzen.

Nähere Befannte von ihm läugneten denn anch nicht, daß dieser Zweisel berechtigt sei, und daß er sie manchmal anmuthe wie einer, dessen Seelenkräste nur durch den dunnssten Faden zusammengehalten seien, ja, daß dieser Faden wohl einmal plöhlich reißen könne. Aller Zusammenhang in ihm, und zwischen ihm und der wirklichen Welt, und zwischen ihm und der Linken sei erschreckend abstrakt und apart. Unfänge und Belteitäten ohne Endsolgerungen. Andere machten diese Endsolgerungen für ihn, und sie würden sein Serz, seinen Geist, vielleicht auch seinen Körper ködten, wenn es jemals zur Berwirklichung seiner eigenen Schwärmereien käme. Er sei ganz vereinsamt siehe und bei irgend einem Ausbruche von Riemand so gesährdet sei als von seiner Partei.

Er neben Blum im Stabsstockhause zu Wien! welch ein wißiges Genrebild unster Geschichte. Der wesenlose Geist neben der flugen Materie. Und gegen alles Herkommen war der fluge Materialist zu Fall gekommen, der unkluge Spiritualist aber war entschläpft, und erzählte uns da eben in schlichter, ausprucheloser, allgemein ausprechender Weise den Hergang.

Die Reise zur Revolutionsschlacht nach Wien war nicht Blum's Wahl gewesen. Solches Leußerste war seinem Wessen nicht angemessen. Der heroische Entschluß also, in Wien

endlich entweder zu siegen oder unterzugehn, war weder bei der Abreise von Frankfurt, noch bei der Ankunft in Bien, Blum's Gedanke und Beweggrund gewesen. Gine fulminante Rede, auf der Sinreise in Breslan gehalten, hatte darnach gelantet und hatte die allgemeine Borftellung in diesem Glauben befestigt. Dies mar aber Phrase gewesen, tonende Schelle wie fo Bieles. Der "deutsche Sof" hatte ihn, der "Donners= berg" hatte Frobel gemählt, damit fie als Deputation der Frankfurter Linken eine Adresse nach Wien bringen und den dortigen Leitern die Sympathie ansdrücken möchten für die Wiener Revolution. Blum war schwerlich erbaut von dieser Aufgabe. Gie abzulehnen war fanm möglich. Benigstens war die Gefahr einer Ablehnung so groß und fast noch fichrer als die Gefahr in Bien. Gie reif'ten, und reif'ten in ber Abficht, nach Ueberreichung der Adresse zurückzufehren, nicht aber in der Absicht, sich thätig an der Revolution in Wien zu betheiligen. Darüber laffen Frobels durre Worte nicht den gerinasten Zweifel übrig. Nachdem sie am 17. Oftober in Wien angefommen gewesen und ihre Adresse dem permanenten Ansschusse des Reichstags, dem Oberkommando, dem Gemeinderathe und dem Studentenausschusse mitgetheilt hatten, nachdem am selbigen Tage der Reichstag Diese Adresse unter allgemeiner Afflamation entgegengenommen, "waren wir am 20sten", fagte Frobel, "bereit, Wien wieder zu ver= laffen."

Blum hat sich zu diesem 3wed beim sächsischen Gefandten

einen Paß geben lassen. Fröbel ist ein solcher verweigert worden, weil er kein Sachse sei. Dadurch ist die Abreise in Berzögerung gerathen. Mit jedem späteren Tage ist das glücksliche Hicke Hindurchkommen durch die Cernirungstruppen schwierisger erschienen. "Die Tage vom 20sten bis zum 26sten versgingen auf diese Weise in der Ungewisheit ob es möglich sei abzureisen."

Erft nachdem sie sich von der Unmöglichkeit überzeugt, dann erst haben sie sich entschlossen, am Kampse Theil zu nehmen.

Diese offene Aeußerung Frobels leitete ein und gab den Standpuntt für die Benrtheilung. Hiermit war der Herois= mus abgelehnt.

And Wien selbst wissen wir, daß Blum in öffentlichen Reden seine früheren Antoniusreden zum ersten Male ausgezgeben und ganz und offen friegerische Revolution gepredigt hat. Zum ersten und auch zum letzten Male. Die abgezbrochene Rüczugsbrücke nöthigte ihn, aus seinem eigentzlichen Wesen hinauszutreten. Damit versieß er seinen eigentzlichen Wesen hinauszutreten. Damit versieß er seinen eigenen Zauberfreis, und der Zauber versieß ihn — er ging versozen. Dies Schicksal ist nicht ohne Achnlichkeit mit dem Schicksale Lichnowsky's. Ieder gerieth unmittelbar an seine Todseinde: Lichnowsky an die handelnde Demokratie, Blum an die handelnde, nicht mehr bloß nippende und versuchende Revolution. Entsprechend ist anch die Ersahrung, daß sein großes Redetalent in Wien kein besonderes Glück gemacht hat.

Er war eben in fremder Welt, und alle Stützen, welche vom Untergang retten können, verließen ihn. Sein norddeutscher Predigerton paßte weder zu den heißeren Menschen, deren Beredsamkeit rasch aussodert und um sich greift wie die Flamme, noch paßte er zu der Lage der Dinge. Mit dem Austregen, mit dem "möchte" und "sollte," mit den Berschränkungen, auf welche seine Beredsamkeit eingerichtet war, mit alle dem war es vorbei. Er empfand das auch, und versuchte den Sprung, und nun ging der Sprung zu weit weil er ihm nicht natürlich war, und er sprach von "Latouristren", was ihm so wenig wie den Wienern ächt und erwünscht sein konnte.

Fröbel erzählte weiter, in welcher Art sie am Kampse betheiligt worden, und wie dieser Kamps durch Zweidentigkeit
in der Leitung ihnen sogleich verleidet worden sei. Am 26.
habe ihre Thätigkeit begonnen, am 28. schon seien sie zurückgetreten. Es sei eine Unwahrheit, daß Blum nach der
Kapitulatien noch Theil genommen. Ganz zurückgezogen hätten sie dis zum 4. November die Zeit in ihrem Gasthause
verseht. Während der Zeit war die Stadt genommen worden und sie hatten an die Militärbehörde geschrieben, daß sie
durch die Ereignisse allein gegen ihre Absicht zurückgehalten
worden seien und setzt um einen Geleitschein häten. Am vierten des Morgens sind sie verhastet worden trop eines mündlichen Protestes, der sich aus ihre Eigenschaft als Abgeordnete
der deutschen Nationalversammlung berief. Um 8. haben sie
biesen Protest schriftlich eingereicht. "Blum's Tod", sagte

Fröbel, "ist die augenbliekliche Antwort auf diesen Protest. Der Protest wurde geschrieben um 4 Uhr, um 6 Uhr wurde Blum zum Berhör gerusen, um 8 Uhr war das Berhör aus, am andern Morgen um 6 Uhr früh wurde ihm das Urtheil verkündigt, und er um 7 Uhr erschossen."

In Betreff bes Protestes feste Grobel bingu, bag er nicht für die energische Kassung besselben gewesen, zu welcher Blum augeuscheinlich durch einen am S. November erft zu ihnen ge= brachten zweidentigen Gefangenen verhett worden fei. Er selbst, Frobel, habe bei der Abschrift noch eine Drohung am Schluffe Diefes Protestes weggelaffen Blum felbst habe er nach jener Abführung zum Berhöre nur eine halbe Minute wiedergesehn. Gie seien getrennt worden, und auch er habe Die Folgen des Protestes empfinden muffen. Bis dahin sei Die Behandlung gang mild gewesen, jest fei fie ftreng geworben. "Sie werden in der Art, wie ich behandelt murde", sagte Frobel, "eine gemisse Raffinerie bemerken, die ich so auslege, daß man mit einem Opfer schon genug zu haben glaubte, daß man aber mich wenigstens so empfindlich als möglich zu strafen suchte. Ich sehe sonst nicht ein, warum Robert Blum mild behandelt wurde bis zum letten Augenblide, während ich in die härteste Gefangenschaft tam, und vier Tage absichtlich in der Meinung gelaffen wurde, daß ich den Tod durch den Strick zu erwarten habe." (Bewegung.)

Frobels Meinung nach war der Protest nach Segendorf hinaus jum Fürsten Bindischgraß geschielt worden; die Zeit von zwei Stunden — 4 bis 6 — sei ungefähr das was nothe wendig, um den Protest hinaus und einen Besehl herein zu bringen.

Ueber das Ende selbst, welches Blum so jählings ereilte, hatte Fröbel nichts mitzutheilen. Was in öffentlichen Blatstern darüber gesagt worden ist, das widerspricht sich vielsach. Schreiber dieses Buches hat sich bald nach der Katastrophe an einen über den Parteien stehenden Mann in Wien gewendet, mit der Bitte um genane Nachserschung und um Unskunft. Dieser Mann war in der Lage, den Hergang wenigstens so genan erforschen zu können als dies einem unbefangenen, mit Hoch und Niedrig bekannten Privatmanne überhaupt möglich ist. Seine Mittheilung sautete solgendermaaßen:

"Man hört hier" (in Wien) "in den verschiedensten Schichsten die mißliebigsten Aengerungen über Deutschland, welches seine Deputirten als Prediger der Anarchie und der Blutherrsschaft in Wien wirsen ließ ohne ein Wort des Tadels officiell gegen sie auszusprechen, und jest als einen derselben das ganz verdiente Schicksal auf gesesslichem Wege ereilt hat, maaßslos über Desterreich schimpft und Todtenseiern für denselben veranlaßt, wie deren weder Lichnowsky noch Auerswald zu Theil geworden. Daß diese Meinung hier nicht bloß einseitig jene der Schwarzgelben, sondern in allen Schichten verbreistet ist, dafür finden sie den Beweis in dem Nothruse, welchen die Allgemeine Zeitung, ungeachtet ihrer hinlanglich deutsschen Gesinnung, an Deutschland ergehen ließ, daß man

mit der Blumschen ""Entrüstung"" vis à vis von Desterreich einhalten möge. Ihre hiesigen Correspondenten mögen ihr wohl geschrieben haben, wie dies in Desterreich böses Blut mache. — Die Nationalversammlung in Franksurt hat in Desterreich viele Sympathieen verloren als sie die Blumsche Todtenseier mit großer Mehrheit augenommen. Die besschränkte politische Bildung, welche hier von einer Befanntsmachung der Reichsgesehe nie etwas vernommen, wird durch diese Ovation auf die Ueberzeugung geführt, daß die Nationalversammlung sich dadurch mit dem Treiben des Deputirten identissieren wolle."

"Die Fröbelsche Darstellung hat nicht minder verletzt, und über seine zuversichtliche Behauptung, daß man zu ihm und Blum einen Spion in's Gesängniß gesteckt, hat sich das, Gott sei Dank! in der Armee vorhandene ehrenhaste Gesühl revoltirt. Alles verlangte nach Untersuchung, welche denn alsbald herausstellte, daß der Mitgesangene ein bekannter und allen Anzeichen nach bezahlter italienischer Wühler Matzteo Padovani war, welcher seither zu 12 Jahren Festung verurtheilt worden. Wie dieser selbst sich bei Fröbel bedankt, mögen Sie aus der beiliegenden Wiener Zeitung ersehen. Es mag nicht ohne Absücht geschehen sein, daß Fröbel in seiznem Berichte nichts davon erwähnt, daß der Mitgesangene nur gebrochen deutsch geredet; natürlich! die Fabel von dem österreichischen Spion wäre dadurch unwahrscheinlich gesworden."

"Da ich von Blum spreche habe ich Ihre Anfragen zu beantworten. Zunächst ob sich das "Latouristren" bestätige. Wie die hiesigen Blätter während des Terrorismus über Blum's Nede sich ausgesprochen, wollen Sie aus der beiliegenden "Presse" entnehmen. Nach Einnahme der Stadt wurde das Wort Latouristren alsbald zur Sprache gebracht, und daß es wirklich in der Anla von Blum gebraucht worden, dafür spricht außer den Wiener Blättern noch das sicherlich unverdächtige Zeugniß des Studenten Köcher aus Budweis in seinem befannten Briese, welcher zuerst in den hiesigen Blättern, dann auch in der Allgemeinen Zeitung, Hauptblatt vom 28. November No. 333. erschien."

"Bas die Haltung Blums betrifft, so habe ich, da Sie Räheres zu ersahren gewünscht, an der besten Quelle Erkunstigungen eingezogen. Als er aus dem Arresthause — dem sogenannten Stabsstockhause nächst dem Neuthore — in den viersisigen Fiackre gebracht war, in welchen ein Officier und ein Unterofficier ihm gegenüber saßen, fragte er, ob die den Bagen umgebende Jäger = Truppe zur Begleitung bestimmt sei? Der Officier bejahte es. Der Wagen war nur wenige Schritte gesahren, als Blum die Frage stellte, ob dies denu wirklich der Beg in die Brigittenau sei? Diese Frage hat er während des nicht langen Beges noch zwei Mal wiederholt. Der Officier will aus der Frage wegen der Begleitung der Truppe entnehmen, daß Blum zuerst geglanbt, in einen aus dern Berwahrungsort oder an die Grenze gebracht zu werden,

und daß ihn die Infanterie = Truppe als Begleitung betroffen gemacht habe. Das dreimalige Fragen über die Richtung Des Weges will der Officier als Fortsehung jener Hoffnung gelten laffen, und bemerft biergu, daß die Saltung Blum's bei jeder erfolgten Bejahung merklich ungewiffer geworden. Als der Wagen, am letten Saufe vorbei, nach furzem Raume auf die Wiese ausbog, mochte die Soffnung geschwunden fein, denn Blum fuhr mit der Sand über die Augen und murmelte halblant von "Frau und Kindern." Dag er nach dem abermals verlesenen Urtheile zu reden verlangt, ift nicht mabr, batte auch feinen 3med gehabt, da nur einzelne Leute, und diese gang entfernt zugegen waren. Der Officier sprach gegen mich subjektiv die Meinung aus, daß er Blum in je= nem Ungenblicke nicht hinlängliche Faffung zu einer Unrede angetraut batte. Mit einem Borte: Blum ift nicht feige, er ift aber and nicht als Seld gestorben; er hatte nicht geglaubt, daß der Urtheilsspruch vollzogen werde, hatte fich da= ber mit der Idee des Todes nicht vertraut gemacht und war auch nicht mehr an ber Beit fich ju faffen. - Gie haben in der Boraussehung gang Recht, daß Meffenhauser durch die Art wie er gestorben auch bei dem Militär Mitgefühl gefinden babe; er allein und fein Anderer!" -

Dies der Bericht eines Desterreichers, welcher allerdings nicht zur Linken gehörte, aber an der deutschen Frage ein lebhastes Interesse nahm. Seine Neußerungen am Eingange des Briefes mögen deshalb auch als Zenguiß der damaligen Stimmung in den höheren Kreisen Wiens dienen.

Gin befannt gewordener Abschiedsbrief Blum's an die Geinigen scheint der Angabe zu widersprechen, daß er die Bollziehung der Todesstrafe nicht erwartet babe. Er scheint es wohl nur. Co weit war Blum doch gewohnt, auf Bor= aussehungen und Möglichkeiten bin ein furges Schreiben aufgufegen. Und es find nur einige Zeilen, Die er des Morgens nach sechs Uhr, also sogleich nach Anhörung des Urtheils ge= ichrieben haben fann, erschüttert von dem Gindrucke ber Berurtheilung. Bald darauf fann doch wieder die zuversichtliche Hoffmung, es werde das Urtheil nicht vollzogen werden, vorberrichend geworden sein. Seine gange politische Laufbahn berechtigte ihn ja zu solcher schmeichlerischen Hoffnung: im= mer und überall hatte er am Staate gegerrt und gerüttelt, und niemals hatte ihm der Staat das Untlit ftrenger Gefete, unumftöglicher Formen entgegen gehalten. Richt einmal ein zum Nachdenken zwingendes Gefängnifleben mar ihm wider= fahren. Und nun sollte ihm jest plötlich, jest zur Zeit allge= mein revolutionairen Edwunges und aus dem Staate, welcher offenbar am tiefsten erschüttert war, in welchem seit einem halben Jahre alles Abentenerliche, ja Fabelhafte straflos aufgetreten mar, aus dem übrigens so lebensluftigen, menschenfreundlichen Desterreich sollte ihm das Aeußerste an= gethan werden? Eine Siurichtung! Ihm, einem fo namhaf= ten Redner des deutschen Parlaments, welcher nach einem

Reichsgesetze unverletzlich war bis das Parlament die Erlaubniß zum Bersahren gegen ihn gegeben! Eine Hinrichtung, welche Alles, Alles herausfordern würde?! Nein, nein, ganz gewiß nicht!

So mochte er wohl auch zwischen sechs und sieben Uhr noch, in seiner letzten Lebensstunde, deuten. Auf seine parlamentarische Gigenschaft hat er sich ersichtlich ganz besonders verlassen.

Gin Beiftlicher aus Desterreich bat mir übrigens ergählt, daß der Priefter von den "Schotten", welcher zu ihm in's Befängniß geschieft worden, fich febr gunftig über Blum geangert habe. Blum war Dentschfatholit. Er war in Leipzig einer der dreiftesten und wirtsamsten Stifter dieser Dilettan= ten = Cefte gewesen, welche eingestandenermaagen ben Titel einer Religion nur als Titel einer politischen Wendung verwerthen gewollt. Wenigstens bat einer ihrer Briefter Namens Dowiat dies öffentlich ausgesprochen mit einer erschreckenden Gottverlaffenheit. Gewiß hat er damit mehr ausgesprochen, als die meiften Mitglieder Diefer nüchternen Gefte fich felbft oder der Welt eingestehen möchten. Wie vorherrschend auch das Nichtbedürfniß einer Gottesverehrung oder gar eines Gottesdienstes unter ihnen gewesen sein mag, so bewußt und absichtlich wie herr Dowiat waren sicherlich nur Benige unter ibnen. Blum selbst eigentlich nicht, obwohl er mit einem Instspielartigen Leichtsinn an die Errichtung dieser sogenann= ten Kirche gegangen war. Ueber die erste vorbereitende Ber-

fammlung zum Beispiele, welche in der Buchbandlerborfe gu Leipzig gleichsam ale Borfpiel einer modernften Rirchenver= fammlung ftattfand, eriftiren Data, welche einer Romodie entnommen fein fonnten. Bon den ftiftenden Beranlaffern durften doch nur geborne Ratholifen auftreten und unter Die= sen war Blum der Hauptredner. Er war aber ohne irgend= welche firchen= und dogmengeschichtliche Kenntniß, und doch war vorauszusehn, daß auf diesem Welde eine Bolemif fich erheben werde. Wie mar da zu helfen? Gin fleiner Profesfor, der überall gur Sand ift wo eine dauernde Unrube in Gang gn bringen ift, derfelbe, welcher im erften Bande die= jes Buche die Alubbe ale den natürlichen und ausreichenden Organismus des Staates empfahl, hatte fich über Nacht bingesetzt und alle fanonischen Sauptpunkte aus einem Lehr= buche ausgezogen und auf numerirte Papierstreifen geordnet. Diese Bapierstreifen murden Blum eingehandigt, und ber fleine Professor wurde als unsichtbarer Conffleur beim Coneilium angebracht. Cobald nun von den Gegnern ein wich= tiger Punkt in Rede gebracht wurde soufflirte der Brofessor die Nummer des Papierstreifens, auf welchem darüber Ausfunft zu finden. Blum fuchte, fand, las, ftudirte, mabrend ein Phraseur das "allgemeine Wort" ergriff und eine Zeitlang redensartlich führte gegen den Angreifer. Unterdeß hatte fich Blum, der eine febr tuchtige Auffaffungsgabe befaß, aus dem Bapierstreifen unterrichtet, und bat um's Bort, und erhob fid und leitete ein über den migverftandenen, dem

Bolke fremd gebliebenen gelehrten Kram der Pfaffen, der so und so und so und so gewesen sei, und zerschmetterte die Gegner, erhob die Anhänger zu bewunderungsvollem Beifall.

Trop alle dem war Blum nicht herzlos, also auch nicht ohne Empfänglichkeit für Gott und göttliche Dinge, und ich. mochte es an fich nicht bezweifeln, daß jener Schotten=Beift= liche Bugang ju feinem Inneren gefunden. Es moge dabin gestellt bleiben, ob Blum sich wirklich und formlich - wie der öfterreichische Geiftliche mir versicherte - zur fatholischen Rirde wieder bekannt und die entsprechenden Tröstungen und Befreiungen bingenommen babe. In diesem formlichen Puntte ergangt die priesterliche Ergablung gar leicht. Aber ich bezweifle gar nicht, daß Blum fich weich und hingebend erwiefen. Unch bann, wenn er die Bollftreckung des Todesurtheils nicht erwartet bat. Die gange Lage brachte benn boch eine fehr bewegte Stimmung mit fich; hartnäckig, oder gar dog= meneigenfinnig mar Blum in diesem Buntte gewiß nicht, ja es konnte fich feinem frabenden Berftande in folder Gituation gar wohl der Gedanke aufdringen : "ift nicht vielleicht dieser Beistliche entscheidend über Leben und Jod für Dich? Denn der Dentsch-Ratholizismus gilt ja eigentlich in Defter= reich für gefährlicher als irgend eine politische Regerei - !"

Ueber Alles das find die Bermuthungen, welche eine Stunde, die lette Lebensstunde eines begabten und wichtig gewordenen Menschen ausfüllen, so frei gegeben wie unsicher. Es ift die Katastrophe fast unter unsern Augen erfolgt, und doch fann sie schon von uns nicht mit zuverlässiger Genauigteit der Geschichte überliesert werden. Die verschiedenartigsten Darstellungen drangen sogleich von allen Seiten herbei, der Barteidrang schmückte aus, die Nenthe bildete sich vor uns, unbekümmert um die thatbeständliche Einsprache, und die Bilderläden steigerten die romanhafte Bersinulichung. Deshalb scheint der obige, von Angenzengen ansgehende Bericht von doppeltem Werthe.

Frobel selbst fonnte darüber nichts beibringen. Er war noch in der Nacht, welche auf Blums Berhor folgte, aus dem Stabestochause abgeführt und in ein anderes, strengeres Wefängniß gebracht worden. Dort mar er also abgesperrt, während Blums lette Stunden verrannen. Am 10. erft bes Abende fam er in's Berbor. Der Sauptgesichtspunkt ift gewesen: ob er nach dem 23. Oftober, das heißt nachdem Fürst Windischgrät Wien in Belagerungestand erflärt, die Waffen noch geführt. Das hatte er. Er hatte fich nur darauf berufen fonnen, daß der Reichstag die Erklärung des Belagerungs= zustandes für ungesetzlich erklärt habe. Sierauf war ihm ge= antwortet worden, mit Erflärung des Belagerungezustandes hörten alle Civilantoritäten, auch die des Reichstages auf. Unter folder Erwiderung habe er auf weitere Bertheidigung verzichten wollen, sei aber human aufgefordert worden, Alles beizubringen, mas zu seinen Gunften sprechen konne. Das hatte er, wie es scheint, auf eine geschiefte und milde Beise gethan, mahrend Blum, anderen Berichten nach, entsprechend seinem Anstreten im Proteste, heranssordernd sich geänsert zu haben scheint im Berhöre. Fröbel war in seiner Bertheidigung auch an eine Broschüre gekommen, "Wien, Deutschland und Europa", welche er herausgegeben und welche den Gedanken durchgeführt, daß die österreichisch=deutsche Frage nicht durch eine Pheilung Desterreichs, sondern durch eine Berbindung des ganzen österreichischen Länderkompleres gesöst werden müsse. Der Oberstlieutenant hatte dies sehr wichtig besunden, und den ganzen Ideengang der Broschüre zu Protokoll geben lassen. Glücklicherweise war die Broschüre auch nuter den Papieren, und Fröbel setze hinzu, daß Fürst Windischgräß mit mehreren Generälen sie ausmertsam gelesen, und hierauf die Begnadigung unterschrieben habe.

Fröbel hatte seine ganze Darstellung rasch, natürlich und mit sorgfältiger Bermeidung jeder Parteimeinung gesprochen. Lautlos und mit vollem Interesse hörte die Bersammlung zu, und Jedermann, auch die Rechte, applandirte, als er abtrat. Die Angelegenheit war in dieser Form eine rem menschliche, und obwohl die Bersammlung in ihrer großen Mehrheit solche Betheiligung an der Biener Revolution gemißbilligt hätte, wenn sie ausgesordert worden wäre, sich über die Rechtsfrage zu änßern, so unterschied sie doch sein und streng zwischen Berson und Sache. Ein anderes Mitglied der Linken wäre nicht im Stande gewesen, den Thatbestand so obsektiv darzusstellen, und hätte also auch mit diesem Berichte nicht solche Ausnahme gefunden.

Dies zur Erklärung über die obige Nenßerung des österreichischen Berichterstatters. Die Frage um Blum lag für die Reichsversammlung ganz anders als für den österreichischen Buschauer, der mit Ing und Recht durüber empört sein mochte, daß Parlamentsmitglieder die für das Parlament legitim bestehende österreichische Regierung mit den Wassen in der Hand betämpsten. Ein Reichsgeset vom 29. September lag vor, des Inhalts, "daß ein Abgeordneter der Reichsversammlung während der Daner der Sigungen weder verhaftet noch in strafrechtliche Untersuchung gezogen werden dürse, mit Ausnahme der Ergreisung auf frischer That. In diesem legteren Falle ist der Reichsversammlung von der getrossenen Maaßregel sogleich Kenntniß zu geben, und es steht ihr zu, die Aussehung der Haft oder Untersuchung bis zum Schlusse der Stungen zu verlangen."

Alles Uebrige, Lob oder Tadel, Sympathic oder Untipathic für Blum oder die österreichische Behörde mußte zunächst vor diesem formellen Gesehe zurücktreten, als Ludwig Simon am 14. November in Folge der Todesnachricht einen dringlichen Antrag einbrachte. Die ganze Bersammlung mußte dasur aufstehn, denn es galt ihr eignes Geseh. Zwei Tage darauf kam der Antrag zur Berhandlung. Der ausregende Eindruck seiner Erschießung war in Deutschland außerordentslich, der Sinn, welcher darunter lag, abgesehen von jeglicher Formfrage, wurde von Freund und Feind empfunden, und die Reichsversammlung ging in gutem Takte ohne Diskussion

zur Abstimmung über. Fast einstimmig wurde Folgendes ausgenommen: daß die Nationalversammlung gegen die mit Ausberachtlassung des Reichsgesehes vollzogene Berhaftung und Tödtung Blums seierlich Berwahrung einsege und das Reichsministerium zu Maaßregeln aufsordere, die Schuldtragenden zur Berantwortung und Strafe zu ziehn.

Soweit zeichneten die bestehenden Rechtsformen Alles vor. Wenn die österreichischen Behörden ein Reichsgesetz ignoriren zu dürsen glaubten in einer solchen Frage um Leben und Tod, so war es doch wenigstens nicht Sache der Reichsversammslung, dies in der Ordnung zu sinden. So wie diese Reichsversammlung beschaffen war und sich zu Blum und dessen Sandlungsweise einerseits, und zu den Rechtsansprüchen eines legitim bestehenden Staates andererseits verhielt, so war es teinem Zweisel unterworsen, daß die Untersuchung gegen den nach Franksurt gehörigen und in Wien ausständisch auf frischer That ergriffenen Abgeordneten von der Reichsversammlung bewilligt worden wäre. Es war aber nicht Sache des Parlaments, in erster Linie zu erwägen und zu entschuldigen, warum das Gesetz unbeachtet gelassen sei.

Acht Tage später trugen Naveaux und Beneden, Blums kölnische Landsleute, auf eine Todtenseier an für Robert Blum. Daß dies auch mit großer Mehrheit an eine Commission gewiesen wurde giebt dem legalen Desterreicher eine scheinsbar größere Berechtigung des Borwurfs. Das Parlament reklamirt also nicht nur für den Insurgeuten gegen uns,

fonnte er rufen, co feiert ibn auch! Die Berechtigung ift aber auch nur icheinbar größer. Es fei nicht von ber Stimmung geredet, welche damals Alle, auch die Gegner Blums trieb; es sei nicht auf den Drang und Zwang bingewiesen, welchem sich in den ersten Tagen faum Jemand entziehen fonnte. Die deutsche Nationalversammlung war dem Terro= rismus gegenüber nicht schwach; fie wurde ben blog bemofratisch=revolutionairen Preis Robert Blums trot allen Lär= mens verneint haben, wenn blog diefer in Rede gewesen ware. Das war aber nicht ber Fall. Es mar bei biefer jaben Bendung Alles in Rede, was einem deutschen Parlamente Lebensbedingung mar. Glaubt man benn es fei verborgen geblieben, mas dies fur; angebundene "Weuer" des öfterreichi= fchen Weldberrn zu bedeuten batte? Glaubt man benn es fei nicht bemerkt worden, daß diese Schuffe unmittelbar in die Paulöfirche gefeuert wurden gegen den revolutionairen Unfug einer deutschen Ginheit, und dag der im Wege ftebende Blum, ein notorischer Aufwiegler und Demagog, nur beiläufig und als gelegentliche Warnung von jenen Schuffen mitbeseitigt wurde? Man fann fich versichert halten : Wurft Windischarat und seine Umgebung hat nicht so viel Motive gehabt als man ihm unterlegte; seine feinsten wie feine gröbsten find gewur= digt worden. Und beswegen hatten auch Biele von benen nichts einzuwenden gegen die Unfundigung einer Todtenfeier, auch Biele von benen nicht, welchen Die Eroberung Wiens willfommen war, welche Desterreichs startes Bestehen, welche feine nivellirte deutsche Einheit wollten. And sie erklärten, daß feine und edle Beziehungen verletzt seien, und daß einer Demonstration des Soldatenthums die Demonstration eines Parlamentes immerhin entgegengestellt werden möge undes fümmert um den Namen des Opsers. Das wußte man ja, daß alles Beitere feine Folge haben werde! Man wußte, daß der Feldherr sagen werde: was weiß ich von Euren Gesehen! Mich fümmern in solchen Ausnahms-Zeitläusen höchstens die von meiner Negierung erlassenen Gesehe. Bas Ihr da von einem Reichsgesche sprecht, das hat nicht in der Biener Zeistung gestanden, ich kenn' es nicht!

Man wußte, daß der österreichische Minister die Achseln zucken und sagen würde: Ja, am 29. September haben Sie solch ein Gesetz beschlossen in Franksurt; das ist im Lause des Oktobers erst nach Wien gekommen; erinnern Sie sich, wie es im Lause des Oktobers in Wien ausgesehn, und ob die Regierung in der Lage gewesen ist, Parlamentsgesetz zu pusticiren, während die tief schwierige Kompetenzstrage in diesem Betress noch uneutschieden und durch den permanenten Ausstand im Laude niedergehalten war.

Kurz, man wußte, daß die Absendung der Herren Paur und Bögl ein formeller, resultatloser Schritt sein und bleiben werde. Man wußte aber eben so gut, daß den gebietenden Kriegsleuten solche formelle Ausnahmsstellung eines Parlas mentsabgeordneten auch ohne Zeitung und Gesetblatt bestannt gewesen, und daß es von ihnen absüchtlich und mit gutem Bedacht ignorirt worden sei. Wohlan denn, sagte man, Schein gegen Schein, Mangel an Kenntniß gegen Mangel an Kenntniß, Form gegen Form. Desterreich hat uns nicht angezeigt, was unser Abgeordneter verbrochen haben soll, wir wissen officiell nichts davon, es ist also kein officieller Grund vorhanden der uns abhalten könnte, das Andenken eines plöhlich getödteten, wichtigen Parlamentsmitgliedes zu seiern.

Co weit, aber nicht weiter wollte man gehn. Es sei gern zugegeben, daß ein Unschmiegen an bas schreiende Berlangen für Manchen politisch richtig erschien, daß gemüthliche, sen= timentale Auffassung bei Manchem vorherrschend mar. Das Alles fand bald feine Grenze. Die Linke verfaumte es, Die Unsführung rafd zu betreiben; fie vergaß, daß die Beit im Galopp einher ging, nicht blog mit ihr, nein, auch gegen fie. Kunf Tage ließ fie verstreichen ehe der Bericht der Rom= miffion über die Art der Reier gur Sprache fam, und als dies nun geschah, mar die Mehrheit des Sauses bereits gefaßt und wußte genau, was fie nicht wollte. Gie erflärte zunächft, daß die Kommission nur Borschläge zu machen, nicht aber die Teier ohne neues Botum der Reichsversammlung anzuordnen habe. Ja, von der Rechten wurde nun auf Uebergang zur Tagesordnung über folche Todtenfeier angetragen. Dies murbe zwar noch verworfen, aber das Berlangen der linken Mitglieder in der Kommission: in feierlichem Buge als Nationalver= fammlung und unter Zugiehung ber ftadtischen Behörden und

Corporationen nach der Katharinenkirche zu gehn — dies wurde ebenfalls rundweg abgelehnt.

Die linken Mitglieder waren hierüber ergrimmt und ließen sich zum Troße dahin verleiten: ihren Austritt aus der Komsmission anzukundigen. Man nahm den Austritt ruhig an, und — ließ die ganze Angelegenheit versinken.

Co fam es, daß überall Todtenfeierlichkeiten für Blum statt fanden, daß aber in der Parlamentostadt feine erfolgte.

Zweierlei ergab sich aus alle dem. Zunächst veränderte es die Stellung sehr vieler Leute zu Desterreich. Gemüthliche und furzsichtige Politiker glaubten sich nun aufgeklärt darüber, daß Desterreich nicht so deutsch gesinnt sei wie irgend ein ansderer Staat.

Zweitens erhöhte diese Blumsche Angelegenheit die gereizte Stimmung gegen die Mehrheit des Parlamentes. Nicht bloß weil sie mit den unpopulären Entscheidungen in der prenßissen Frage zusammensiel, an und für sich erbitterte sie bis zu tödtlichem Grimme gegen solch ein Parlament, welches nicht einmal den gewaltsamen Tod eines populären Mitgliesdes seiern ließ. Blum war so recht der pathetische Vertreter des Kleinbürgers, welcher in diesem politischen Kanzelredner seine politische Religion vertreten sah. Die spekulativen Resvolutionsmänner legten schon lange keinen Verth mehr auf ihn, auf diesen Halben, Vorsichtigen, Gedankenarmen, wie sie ihn nannten; aber sie kanden es natürlich sehr gelegen, die Veranlassung auszubenten, welche er jeht darbet als

todter, auch vom Parlament gemighandelter Mann, die Beranlaffung zu Sag und Rache. Es murde verhett Tag und Nacht. Das Eude des Jahres 48, der Anfang des Jahres 49 find der Sobepunkt personlichen Grolls, durftiger, in= grimmiger Beindschaft in Frankfurt von Seiten der Demofra= tie gegen das Parlament. Bald bier, bald bort erhoben fich verdächtige Angeichen, daß Heberfälle, daß einzelne Attentate beabsichtigt würden, furz daß der gemeine Mord plöglich irgendwo hervorbrechen fonne. Man trug "Wipper = Stocke", sogenannte Lebendretter, um eine unscheinbare Baffe bei fich au führen gegen einen brutalen Aufall, und die forglichsten Freunde zwangen zu wiederholten Malen den immerdar unbesorgten Gagern, nicht binauszugehn in feine Borftadt= Wohnung. Unzweidentige Erscheinungen berechtigten und zwangen zu folder Borficht, auf welche freilich Gagern in seiner muthigen Zuversicht immer nicht hören wollte, einmal aber doch hören mußte, als man nächtlings einen bewaffneten Trupp in der Nabe seiner Wohnung überrascht hatte. Gegen seinen Willen wurde er in die Stadt hineinquartirt.

Der blinde Parteigrimm braucht auch ein feindliches Haupt, auf welches er zielen könne. Und Gagern wurde immer wieder dazu anserwählt; auch wenn er zur Zeit nicht ungewöhnlich hervortrat. Ging doch die rohe Presse so weit, ihm gerade die Rächer Blum's auf den Hals zu hetzen.

Man ift immer schlimm daran, wenn man bloß auf Rache angewiesen ist! sagt der Praktiker, und es ist nicht

mahr, fette er damals hingu, daß der todte Blum feiner Partei nühlicher werde als der lebende, es ift nicht mahr! wie vielfach und lebhaft man es jetzt auch behauptet und wie sehr auch die Aufregung, ja die Buth gestiegen ist in den unteren Alaffen durch die Erschiegung Blum's, Das wird verpuffen, und der Todte wird todt fein, wenn geschickte Rührung der demofratifden Geschäfte am Röthigften fein wird. Nicht jum Martyrertode mar Blum geeignet; dafür war er nicht gläubig, nicht gang genug. Die Geschichtschrei= ber werden den Charafter herabziehn, und werden nachwei= sen daß es fein Opfertod gewesen sei, sondern ein verun= glückter Streich. Umsouft wird man ihn darftellen, wie er in vollständiger Proletariertracht gegen die Rroaten fomman= dirt. Die Gegner werden nachweisen, daß dies ja doch nur in Ermangelung eines unzweifelhaft gultigen Baffirfcheins geschehen sei. Das Resultat ift und bleibt; die demofratische Partei bat einen populären, begabten und außerst gewandten Rührer weniger, und zwar gerade den weniger, welcher praf= tisch war, welcher den Kleinburger wirklich fesselte, welcher mit ungebenerlichen socialistischen Planen nichts zu schaffen hatte und deshalb auf den befferen Theil der unteren Rlaffen einen dauernden Ginfluß behielt.

So sagten damals schon in der Stille die nüchternen Radikalen. Und sie hatten nicht Unrecht. "Wenn man todt ist, so ist's für lange Zeit!" heißt es bei den Franzosen. Blum selbst verschwand ja schon im widerlichen Streite um

seine Todtenseier. Sie galt ja schon nicht ihm, sondern dem Barteiausdrucke. Er selbst war nicht dazu gelangt woraus er seine diplomatische Richtung eines Bolksmannes angelegt hatte; von seinem Thun blieb also nichts übrig, und er ging unter im Getünnnel herzudrängender größerer Verhältnisse. Später sind nun obenein nach dem Badischen Ausstande neue Erschießungen der seinigen zahlreich nachgesolgt; er hat auch die Einsamseit seines blutigen Plases verloren.

Wer sein Leben versiert für eine allgemeine Sache, der gewinnt nur dann einen unbestrittenen Nachruhm, wenn er ohne persönlichen Zweck dieser Sache gedient und ohne Rückshalt sein Leben eingesetzt hat für dieselbe. Der Nachruhm läßt nicht mit sich seilschen.

Solch ein Nachruhm ist Blum nur gesichert beim sächsischen Handwerker, welcher das seinere Gestecht der Charaftersfrage übersieht und welcher in Blum den Apostel der "kleinen Leute" verehrte. Es war mitten unter dem Geschrei der Parteimuth, welche in Leipzig ausbrach bei der Nachricht seines Todes, welche in der Nacht die Kirchthüren sprengte und an priesterlicher Stelle Nache predigte für dieses vergossene Blut, es war mitten darunter mancher brave Handwerker, welcher in Blum seinen Schukpatron verloren zu haben meinte. In der Werkstatt dieses Handwerkers wird sein Bild hängen bleisben, wenn die Geschichte auch beweisen mag, daß sein Verzeienst um Freiheit und Einheit des Baterlandes ein sehr zweiselhastes gewesen.

Die Zeit fam nun übrigenst gegen Ende des Jahres herbei, daß Gagern das heft in die hand nehmen mußte, wenn das Berk der Reichsversammlung That werden sollte.

Bie febr man fich gescheut hatte vor seinem entschloffenen Gedankengange in Betreff Defterreiche, von Boche zu Boche überzengte man fich deutlicher, daß eine andere Entwickelung nicht möglich fei, falls man nicht Die ersehnte Form eines Bundesftaates mit Bolts- und Staatenhaus und mit einbeitlicher beutscher Politik nach außen aufgeben wolle. Das Programm von Kremsier erschien endlich, und überzeugte auch die Schwankenden, daß die öfterreichische Regierung eine Centralifirung der öfterreichischen Länder vorhabe, eine Centralifirung, welche die Ginordnung Deutschöfterreiche in einen deutschen Bundesstaat unmöglich machte. Der Reichstag felbit ju Rremfier ging auf Dieje Bildung eines eng geschloffenen Desterreich ein, und Bolfevertretung alfo wie Regierung des Raiferstaates entfernten sich gleichmäßig von dem beabsichtig= ten deutschen Bundesreiche. Fürft Schwarzenberg und Graf Stadion, Die nenen Leiter bes Raiferstaates, entwickelten einen Organisationsplan fur das wieder erstehende Defterreich wie er allerdings gebilligt werden fonnte von denjenigen, welche ein startes Desterreich bervorgebn feben wollten aus der unflaren Rrifis, wie er aber unvereinbar mar mit den III. 12

Formen eines deutschen Bundesstaates. Im Reichstage wie in der Presse Desterreichs war gleichzeitig von irgend einer Rücksichtnahme auf die entstehende Konstitution Deutschlands nicht die Rede.

Rummervoll faben Diejenigen drein im deutschen Barla= mente, welchen die gleiche Betheiligung Desterreiche am deut= fchen Staate unerläßlich fchien. Rummervoll, aber ohne irgend einen vorbauenden ichöpferischen Bedanken. Abschnitt auf Abschnitt der deutschen Berfaffung wurde in den Mona= ten Oftober, November und December debattirt und votirt; auf "Reich und Reichsgewalt" folgte bas "Reichsgericht", folgte der "Reichstag", folgte die angefündigte zweite Lejung der Grundrechte und die bedrohliche sofortige Ginführung berfel= ben durch ein Ginführungsgesetz. Man rückte mit dem letten Monate des Jahres unmittelbar vor zum entscheidenden Abschnitte, jum Abschnitte über das "Reichsoberhaupt." Sier wollte man fich zwar ans allen Kräften dem heran nahenden monarchischen Dberhaupte, dem drobenden Raiserthume wi= dersehen, welches unter den vorliegenden Umftanden an die preußischen Sohenzollern fallen und voranssichtlich Desterreich dauernd aus dem engeren Staatsfreise Deutschlands ausschließen werde. Aber man hatte nichts vorbereitet als ben Biderspruch. Ein wirklicher Erfat hatte auf die gange Berfaffung zurückgeben, hatte die ganze Berfaffung andern muffen. Nur ein gang andrer Berfassungeplan fonnte organisch den Abschnitt vom Reichsoberhaupte anders und ersegend ge-

Davon verlantete nichts. Abschnitt auf Abschnitt wurde ohne wesentliche Aenderung votirt.

Eine unscheinbare Gelegenheit zu tief greifender Mende= rung des gangen Plans oder wenigstens der Grundlage dejselben bot fich bei den erften Paragraphen des Abschnittes vom "Reichstage." Sier brangte fich die Mediatifirungsfrage auf, und es ift der Bersammlung von vielen Geiten der ge= wichtige Borwurf gemacht worden, in dieje Frage nicht ener= gisch eingetreten zu sein. Der Borwurf mare sehr berechtigt, wenn man gleichzeitig die Berfaffung und etwas gang Underes hatte wollen fonnen. Gins hob das Andere auf. Gelang die Berfaffung, fo bedurfte es nicht einer weiteren Dediatifirung als bereits in der Militairordnung vorgeschrieben war. Darnad murden die Gebiete bis zur Ginwohnergabl von einer halben Million zusammengelegt, und man konnte verfichert fein, daß fie von felbst zusammenwachsen und die tebensunfähigen Besonderheiten abstoßen wurden. Unorga= nisch, blog defretirend founte man ohnedies nicht verfahren, ohne den Grundsatz der annoch zu Recht bestehenden Ginzeln= staaten, der fleinen wie der großen, umzustoßen, einen Grundsat, den man überall anerkannt hatte und nur verlengnen konnte indem man der Linken ein schrankenloses Recht der Revolution einräumte. Wollte man dies plöglich mitten in der Berfaffung einräumen, fo gab man all seinen

Boden auf, und gewann in diesem Zusammenhange sicherlich auch nicht die geringste Frucht für die Einheit. In solchem Sinne ging am 5. December nur ein Antrag des Angeburger Hoses durch, welcher dabin lautete:

"Es ift die Centralgewalt aufzusordern, daß sie die Bereinigung kleinerer Staaten unter sich oder mit größeren Staaten, da wo die Bunsche der Bevölkerung sich deutslich dafür aussprechen, auf dem Bege der Uebereinkunst zwischen den betreffenden Regierungen und Bolksvertretungen vermittle."

Die strengen Unbanger des Bundesstaates hatten, da man einmal bis auf diesen Bunkt der Konftituirung gelangt war, feine Befugniß und feinen Grund, die Mediatifirung energischer zu betreiben. Die kleinen Staaten zeigten fich nirgende hinderlich fur das Buftandefommen der Ginheit, wohl aber die größeren und die großen. Die Biderfacher also des Bundesstaates wie er nahe am Abschlusse war, die= jenigen also, welche eine gründliche Aenderung des ganzen Blanes munichten, fie batten fich auf diefen Bunft fturgen können. Sie thaten es nicht. Sie tappten durchaus im Dammer; fie wußten nicht wohinaus. Spater, viel fpater ale die Berfaffung langft in zweiter Lefnug beendigt mar, da ift aus Desterreich der gang richtige spekulative Wint gekom= men, die deutschen Staaten auf funf bis fieben Staaten gu= fammenzuziehn. Bare das vollbracht, fo ware man vom Bundesstaate mit einem Boltshause auf immer entfernt, und

die stete Dauer des blogen Staatenbundes mare unver-

Es wäre also eine ganz falsche Politik der Bundesstaates männer gewesen, die Mediatisirungefrage solchergestalt zu bestonen. Die Gegner einer staatlichen Einheit Deutschlands werden nicht ermangeln, auf solche Siebenherrschaft in Deutschland zurückzukommen, und das Ausland wird sie darin unsterstügen, denn das Interesse abes Auslandes geht hierin Sand in Sand mit den dynastischen Interessen der deutschen Mittelsstaaten. Berstärken sich diese letzteren, dann ist dem Auslande ja der spaltende Einsluß auf Deutschland wieder gesichert.

Die Bundesstaatsmänner dagegen drangen darauf: jest nach dem Programme von Kremsier, jest beim Eintritte in die Oberhamptsfrage, dem lesten Hanptabschuitte der Bersafsfung, jest beim Abschlusse der Bersafsung musse entscheidend geshandelt, Gagern an die Spise des Reichsministeriums gehosben werden.

Gagern stellte sich und seiner kraft zur Berfügung Ihn gelüstete es nicht nach einer so schwierigen Gewalt, aber er war bereit sich der schwierigen Ausgabe zu unterziehn. "Neberslegt es reissich, ob es an der Zeit ist, ob ich der richtige Mann bin!" sagte er. "An der Zeit ist es nach meiner Meisnung durchgreisend auszutreten, entscheidet Ihr, ob es durch mich geschehen soll, oder durch einen Andern; ich werde mich, Eurer Willensmeinung sügen."

Man war außer Zweifel, daß es Gagern sein muffe.

Dazu war er aufgespart worden. Seine edle Chrlichkeit, seine grunddentsche liebevolle Tüchtigkeit, seine erhebender, lebensemuthiger, heitrer Ernst, seine religiöse Hingebung an die Schaffung eines nationalen dentschen Staates hatte ihm das Bertrauen aller deutschen Patrioten unerschüttert erhalten, wie sehr auch Parteitrieb und Berleumdung daran gerüttelt und genagt hatte.

Bu bem Ende mußte Naum gemacht werden in dem bisherigen Ministerium. Natürlich siel der Blick auf Schmerling als den Desterreicher. Benn Desterreich nicht in den Bundesstaat eintreten fann, sagte man, so ist es ja doch verfehrt, österreichische Staatsmänner in einem Ministerium zu behalten, welches diese Auseinandersetzung zu Bege bringen soll. Das hieße ja, fügte man hinzu, den Bock zum Gärtner sehen.

Diesen Angriff gegen Schmerling führten namentlich die beiden Beseler. Der jüngere im Casino, der ältere im Angs-burger Hose. Sie kanden gegen Erwartung zähen Widerstand, und zwar nicht blos von österreichisch Gesinnten. Der ganze Kern konservativer Gesinnung im Centrum erklärte sich bei Beginn dieses Angriffes für Schmerling. Es mischten sich natürlich Freiheitsmotive in den Angriff und man sprach von der Unpopularität Schmerlings. Dies war aber nicht der Boden, auf welchem er vernrtheilt werden konnte vor dem Casino und dem Angsburger Hose. Die Mehrzahl nannte dies Undankbarkeit, und eine Gesandtschaft des Angsburger

Hoses erklärte eines Abends im Casinosaale: Diese Unpopuslarität herrn von Schmerlings ist unfre eigene! — Schmerling war selbst zugegen und hörte, nachlässig an die Wand gelehnt, diesen Parteiverhandlungen über seine Absehung zu.

Dieser erste Angriff führte zu keinem Resultate. Gegen den Sinn der Leiter war er auf das Feld der Freiheitsgedansten getrieben worden durch einige Mitglieder des Landsbersges. Man ließ die Sache sallen, um sie eine Woche später mit erhöhter Krast wieder aufzunehmen. Das Bedürsniß nach energischem Versahren wuchs von Tage zu Tage, und an Anzeichen sehlte es allerdings nicht, daß Schmerling jenes österzeichische System in der deutschen Versassingsfrage, das System des Hinhaltens, unterstüße, den Schritt und Gang des Reichsministeriums also innerlichst aushalte.

Das ift nicht der Fall! entgegneten nun selbst Mitglieder des Reichsministeriums, deren völlige Hingebung an das Insteresse des Bundesstaates gar nicht in Zweisel zu ziehen war. Bassermann schüttelte sinnend den Kopf zu dieser Anstreibung Schmerlings und war zweiselhaft, ob der Zeitpunkt dafür schon gekommen sei. Mathy war ganz und gar dagegen. Als weit sehender Politiker ging er überhaupt sehr schwer und sehr vorsichtig an die scharfe Absonderung Desterreichs. In Süddeutschland zu Hause wußte er nur zu gut, wie viel das zu bedeuten habe, welche endlosen Schwierigkeiten das besreiten werde. Seinen Fähigkeiten gemäß hätte er dies lieber sein und unscheinbar in's Wert sehen megen, und im vorsein nur unscheinbar in's Wert sehen megen, und im vorsein das bestein und unscheinbar in's Wert sehen megen, und im vorsein nur unscheinbar in's Wert sehen megen, und im vorsein das bestein und unscheinbar in's Wert sehen megen, und im vorsein das bestein und unscheinbar in's Wert sehen megen, und im vorseinen das bestein und unscheinbar in's Wert sehen megen, und im vorseinen das bestein und unscheinbar in's Wert sehen megen, und im vorseinen das bestein und unscheinbar in's Wert sehen megen, und im vorseinen

liegenden Falle nannte er es absolut unpolitisch: offenen Krieg zu beginnen und den Gegnern einen gewiegten Anführer gestiffentlich zuzutreiben. In unserm Lager, meinte er, wird Schmerling wenig oder gar nicht schaden, ganz gewiß
nicht halb so viel schaden können, als wenn er zu unsern
Gegnern hinüber gesprengt, von uns selbst zu unserm Feinde
erklärt wird.

Dieser Meinung ift Mathy hartnäckig verblieben. Bederath neigte zur entgegengesetzen; Gagern verhielt fich neutral.

Die Befeler mit norddeutschen Schaaren wiederholten aber uun den Angriff mit allem Nachdruck und aller Nachhaltigkeit friesischer Naturen. Wilhelm Beseler, sonst wohl schweigsam, sprach jest im Angsburger Hose balbe Stunden lang unerschöpflich in großen und kleinen Gründen für ganze Maaßeregeln, für energische Schritte; und auch in der resormirten Kirche sprach er nun einmal von der Tribune als wieder erwählter Bieepräsident in derselben Nichtung für ganze Maaßeregeln, für energische Schritte.

Es wurde durchgesett. Schmerling trat zurud. Mit ihm sein Unterstaatssefretair von Burth; es war kein Desterreicher mehr im Reichsninisterium.

Es ist dies mahrscheinlich ein Fehler gewesen. Schmerling konnte nicht viel schaden in einem Ministerium Gagern, und hätte wohl auch nicht schaden gewollt, wenn er im Amte geblieben wäre. Wie man auch von ihm denken mag — und seine eigentlich deut sche Lausbahn in Franksurt ist für un=

fern Aristophanes ein Thema, welches nur einfach kopirt gu werden braucht für die schlagenoste politische Romodie einen farten Esprit de Corps hatte er immer, und ben murbe er nicht verleugnet haben fur feine Collegen, wenn er im Mi= nisterium geblieben ware. In einem Ministerium mit so aus= gesprochner Tenden; und mit fo flaren Mannern wie Gagern, Bederath, Mathy, Baffermann, Robert Mohl, Widenmann war fein Berbleiben feine andre Gefahr als eine theoretische, will fagen eine eingebildete. Der gefährlichste Weind murbe durch Freundschaft, wenn auch nicht entwaffnet, doch gelähmt. Bor allen Dingen murde er genothigt, den einmal feit fast einem Jahre gesegelten bentiden Strich leidlich weiter ju je= Man mußte aber versichert fein, denn man fannte Schmerling's ichneidige Ratur, daß er ichaden konnen und gan; und gar wollen werde, sobald er verdrängt murde. -Das Alles murte nicht gutreffen, wenn es fich um ein Minifterium in einem regelrechten Staate handelte. Aber ein folder mar gar nicht vorhanden, und nur in einer die Ber= waltung faum berührenden Frage, nur in der öfterreichisch-Deutschen Berfassungefrage mar Schmerling gegenüber Dißtrauen geboten. Bas hatte fie mit ber fpeciellen Bermaltung feines Ministeriums zu thun? Bas hatte fie unter einem ohne= dies vollkommen aufrichtigen, por den Ingen aller Welt regierenden Minister wie Gagern zu befahren? Nichts. - Roch mehr! Es hat fich als Täuschung erwiesen, daß man durch Führung von Unterhandlungen mit Desterreich etwas erreichen

könne. Was hat man denn erreicht? Das was durch das eigne Programm zu erreichen war: klaren Ausdruck des Möglichen und des Unmöglichen. Sonst nicht das Mindeste. Ienen Ausdruck konnte aber doch Schmerling nicht verhindern. — Dadurch, daß man ihn aus dem Ministerium sprengte, machte man ihn zum entschlossenen Teinde, gab man das Signal zur Bildung einer verfassungsseindlichen Parteiung, gab man diesser Parteiung den ersahrnen Führer. Principiell die Oesterzreicher aus dem Ministerium weisen hatte nur einen politisschen Sinn, wenn man gleichzeitig die Oesterreicher aus der Paulsstirche weisen konnte. Da man dies kann wollte und jedensalls nicht konnte, so mußte man auch Ienes zu vermeisden suchen und gewiß nicht auffallend in's Werk sehen.

Es ist müßig, von Wahrscheinlichseiten zu sprechen, aber es ist mehr als wahrscheinlich, daß eine Koalistrung von Barteien die entgegengesetzer Principien waren und die sich um das Desterreicherthum vereinigten — nie in solchem Maaße eingetreten wäre, wenn man die Desterreicher nicht aus dem Ministerinm ausgeschieden hätte.

Am 16. December verkündigte Gagern von der Rednersbühne in der resormirten Kirche, daß er das Präsidium der Bersammlung, welches er beinahe acht Monate geführt, niederslegen müsse, daß er die Leitung des Reichsministeriums übersnommen habe.

Obwohl dies mit stürmischem Beifalle aufgenommen wurde, fühlte man doch, daß jetzt die letzte große und die gefährlichste

Scheidung eintrete innerhalb dieser Versammlung, welche im Frühlinge deffelben Jahres fast einstimmig hatte erscheinen können.

Je bestimmter man wirken will, desto kleiner wird die Bahl der Genossen um und. Bu unbestimmtem Ziele geht Alles zu Hauf und jubelnd; zu seit vorgezeichnetem Ziele verseinigt sich stets nur eine geringe Anzahl, und sie schreitet um so schweigsamer darauf zu, je deutlicher sie den Weg, und also auch die Schwierigkeiten des Weges vor sich sieht. Der Jubel und die Fülle verliert sich, wenn der Zug sich dem Gipfel des Berges nähert, und der Ernst wie die Einsamkeit wächst.

Um diese Zeit im Winter hatte der Neichsverweser regelsmäßig an einem Tage der Woche seine gastlichen Näume des Abends geöffnet für die Mitglieder des Parlaments und für die Notabilitäten der Diplomatie, der Stadt und der fremden Besucher. Diese großen Gesellschaften hatten nun eine eigne Färbung dadurch, daß sie gerade inmitten des letzten großen Scheideprozesses und doch gleichsam auf österreichischem Boden stattsanden. Die Heerlager, welche sich draußen in zwei großen Massen sammelten zu Welsen und Ghibellinen, hier mischsten sie sich wie unter einem Wassenstillstande und versuchten gesellig über Dinge zu sprechen, welche sie gar nicht interessirsten. Es famen wohl auch Einige hin von der eigentlichen Linken, und die friegerische Tracht der Revolution war hier verschwunden, der Frack war wieder hervorgesucht, der versstaubte, mitunter selbst die weiße Habisinde, und doch war

Der gefährlichste Krieg, Der eigentlich deutsche, schlimmer ber= aufbeschworen als jemals. Leute gingen fich grollend aus dem Bege, die in fo wilder Zeit über ein halbes Jahr lang Sand in Sand miteinander gegangen maren. - Die Gemablin Des Erzherzogs ließ sich Abgeordnete aus allen Theilen des großen Baterlandes vorstellen, und man sprach über das Le= ben in den Alpen, nach denen fich die Familie des Erzherzogs berglich zurnafehnte. Der Erzherzog felbst ging langfam durch Die Gale und fprach mit ben verschiedenartigften Parteileuten, überall einen neutralen Bunkt beranssuchend und findend. Das focht und gahrt, bas wird fich auch wieder legen! meinte er. Mit großer Kunft einer geläuterten Regentenbildung ver= mied er jedes absprechende, jedes entscheidende Wort. - Da= mals fehlte es übrigens noch nicht an Defterreichern in wich= tiger Stellung, welche bort in den Zimmern bes Reichsver= wesers offen erflärten, daß Gagern's Borschlag der richtige fei, daß ein großes deutsches Reich zweifach gegliedert werden muffe in einen Bundesstaat mit Preugen an der Spige und in einen Staatenbund mit Desterreich an der Spige. Gie billigten nicht, daß man dagegen wirke. Desterreich hatte noch so ungehenre Aufgaben zu losen, daß es ihnen unpolitisch er= ichien, wenn man sich auch noch den Ausweg aus den dent= fchen Schwierigkeiten verschließen wolle. Indem man fich ihn verschließe, versage man sich auch den natürlichen Bundesge= noffen, deffen man bald bedürfen könne, wenn auch nicht gegen Italien, fo doch mahrscheinlich gegen Ungarn.

Satten solche Meußerungen Ginfluß gewonnen und Stich gehalten, bann mare freilich die Lösung des Anotens einfacher und leichter geworden.

Damals wurden diese Worte mit Freuden angehört. Man hielt fie für ein Symptom und durfte fie dafür halten, denn die Noten des Wiener Ministerinms lauteten immer noch einssach und logisch im Sinne des Kremserer Programms, welsches die Konstituirung des deutschen Staates ebenso unbehinzert lassen wollte, wie es unbehindert die Konstituirung Desterreichs in's Werf sehen wolle.

Nur wenige Bochen hielten jene Borte Stich. Schmerling reifte nach Bien, und die nächste Biener Note verließ jene Logif von Kremfier, begann eine ganz andre Sprache.

Im Parlamente selbst enthüllte sich die nen ansgebrochne Gährung der Parteien in der Wahl eines Präsidenten. Die immer große Mehrheit für Gagern war nun nicht mehr vorshanden für seinen Nachfolger. In der neuen Wahl zählten sich die neuen Heerlager. Das österreichische vereinigte sich mit dem liufen im — Nein. 461 Stimmen wurden abgegesben, Simson erhielt 233 Stimmen, also nur zwei Stimmen über die absolute Majorität.

Dies Widerstreben galt durchaus nicht der Fähigkeit und Tüchtigkeit Simson's, welche er bereits als Vicepräsident an den Tag gelegt, es galt dem Preußen. Man wußte bereits hullänglich, daß er vortrefflich präsidire, ja daß er au logisscher Schärfe in Fragstellungen und in all den seinen Sons

derungen, welche von einem Borfigenden ftundlich gefordert werden, Gagern überlegen fei.

Eduard Simfon von Königsberg ift ein feiner Mann in all seinen Eigenschaften, ein feiner Aunde, wie der Volksaus= drud vielfinnig ju fagen pflegt. Tein an Berftand, fein an Bildung, fein in der Erscheinung und Aeußerung. Man sollte glauben, dies fei nicht eben angemeffen für eine fo große fturmische Bersammlung. Er war es aber doch; denn es kommt nicht auf die Dide des Tanes an, welches ein gepeitschtes Schiff am Unter erhalten foll, es fommt auf die Babigfeit und Saltbarfeit des Radens an. Der Simfoniche Raden bestand jede Probe, die ihn zu gerreißen suchte. Das war freilich nur in einer folden Versammlung möglich, welche tros allen lärmenden Streites doch eine fo ungemeine Gulle von Bildung in fich vereinigte. Bie arg getobt werden mochte, die zartesten Nerven von Kultur waren doch außerordentlich zahlreich in ihr vorhanden, und wer diese Rerven leise zu be= rühren verstand, dem fiel die Berrichaft anheim durch folche leise Berührung. Simson verstand das. Er ift nicht nur dialeftisch durch und durch gebildet, er hat auch diese und andre Silfsmittel ber Bildung zu jener Barmonie und Grazie in fich verbunden, welche man nach dem römischen Ausdrucke "Urbanität" zu nennen pflegt, weil ein umfaffender dentscher Unsdrud in unfrer Sprache fehlt. Rlaffische Renntnig wird durch diesen Ausdruck vorausgesett im Gegensage gu blos moderner, mehr oder minder außerlich angelernter Biffenschaftlichkeit und Nebung. Daher kam es, daß Simson ohne die moralische Gewalt Gagern's, ohne den untersochenden Einstuß einer großen sittlichen Natur dennoch eine ties aussgeregte, mehr und mehr zu grimmigen Ausbrüchen der Parsteinng geneigte Versammlung leiten, susstichen der Parsteinng geneigte Versammlung leiten, susstichen zusammenshalten konnte. Den klassisch gesormten Geist hielt er ihr scharf entgegen, wenn nichts versangen wollte, und weil diese Form ein zwar betändtes, aber doch völlig verstandenes Anerkenntniß fand in der Versammlung, so siegte er immer über den rohen Drang zum Streite.

Bum Ersat ber etwa nicht hinreichenden moralischen Gewalt that er ein Uebriges. Er versuhr spitematisch nach einem
Princip, welches in weniger geschickten Händen lebensgesährlich werden konnte: er war nicht bloß auf strenge Unparteilichteit bedacht, er war darauf bedacht, diese täglich und stündlich zu zeigen und — auf Kosten der Seinigen zu zeigen. Er
behandelte die Seinigen, wie man sie in guter Gesellschaft zu
behandelte pslegt: er stellte sie in zweite Linie, so lange es sich
nicht geradezu um Lebenssfragen handelte. Dadurch gewann
er besonders bei den Linken ein verhältnismäßiges Zutrauen,
und da er sich in das Materielle der Fragen gar nicht mischte,
so erwarb er sich wirklich bald die ganze Krast einer neutralen
Stellung, die Krast eines scheinbar gänzlich uninteressirten
Dbmanns.

Dazu alle äußeren Mittel eines Achtung gebietenden "Gentlemans". Ein immer schwarz gefleidetes sauberes Aen-

Bere, ein febr ernsthaftes, buntel beschattetes, blaffes Untlit mit großem, flarem, treffendem Huge, ein febr einfaches, in der Form weiches, im Inhalte festes Benehmen und ein wohl= thuendes, mildes, überall bin beutlich verstandnes Organ, welches accentlos das reinfte Schrift = Deutsch redete, fur; Alles was zu "nobler Repräsentation" für nöthig erachtet wird. Nicht die geringste, nicht die wichtigste Beranlaffung fand ibn unvorbereitet, fand ibn ungulänglich. Des fliegen= den Wortes und doch vorsichtigen Ansdrucks mar er allezeit mächtig, und die treffende Erwiderung verfagte ihm niemals. Immer ruhig parirte er wie ber geschickteste Techter Die von entgegengesetten Seiten hageldicht fallenden Streiche, und galt bald für unnahbar, ja bald für ein gefährliches "Rühr' mich nicht an!" Denn inmitten geschlogner, rubiger Abwehr wußte er icharfe, angenblicklich faum fichtbare Stope beigubringen, deren man sich erft erinnerte, wenn er schon längst Stellung gewechselt und mit überlegner Beschäfteführung auf unbestrittnen Boden der Tagesordnung übergegangen war.

Kann es verwundern, daß ein Maun mit solchen Eigenschaften die Parteianschanung bald von sich abdrängen konnte? Es kam nie wieder vor, daß er nur als Mann des prenßisch=
dentschen Bundesstaats bei der Präsidentenwahl angesehn und
nur mit zwei Stimmen Mehrheit erwählt wurde.

Simfon gehörte jum Cafino und hatte nur einmal, noch in der Sommerzeit und bei nicht erheblicher Beranlaffung, gesprochen. Man hatte es tanm bemerkt, daß er meisterhaft,

daß er mit klassischer Grazie sprach. Der Neichthum des Parslaments war damals noch ungezählt, und wie viele seiner Goldstücke sind auch später, sind auch bis an's Ende nicht in Umlauf gekommen. — Simson blieb schweigsam im Hintersgrunde. Er hielt die Aufgabe des Parlaments sür sehr schwer, ja für kaum lösbar. Man naunte dies damals "schwarz sehn". Nur zu gut wußte er, als noch die große Mehrzahl mit vollen Hoffnungssegeln dahin strich, nur zu gut wußte er dies Mißstrauen mit seinem klaren Berstande zu begründen im Privatzgespräche! Den Principien nach gehörte er zur streugsten Dokstrin des rechten Centrums. Maaß und Form verlangte er überall, politische Umsicht wollte er nirgends verlengnet sehn. Ans dem Stegreise dichte sich nichts Halbares, das politische Wagniß sei das gesährlichste, und vom gnten Genius oder gutem Glücke dürse man nichts erwarten. —

Derjenige also, welcher im letten Drittheile des Barlaments den Sis Gagern's einnahm, hatte sie nicht, die unerschütterliche Zuversicht Gagern's; aber er legte bei jeder Gelegenheit ungemessene Achtung für Gagern an den Tag. Ungemessene. Wie er denn durchgehends da, wo er Lob ausdrückte, seine streng abzegrenzten Bahnen des Urtheils verließ,
und die Uebertreibung nicht fürchtete. Bielleicht weil er sehr
wenig Hossinung hegte für das Gelingen des Gauzen, vielleicht weil er für seinen eng gezogenen sormellen Kreis Entschädigung bieten zu müssen glaubte, legte er einen überschwenglichen Ausdruck in das, was er anempsehlen und loben

Ш.

tonnte. Er schmeichelte. Dieser Zug in ihm, ein Zug seiner Lebenskuust, verbreitete sich weithin, und ist durchgehends in ihm ansgebildet. Also auch zu diplomatischen Ansgeben wäre Simson sicherlich eines unserergrößten parlamentarischen Taelente, vortresslich ausgerüstet. Als Prosessor und einem Gerichtshose in Königsberg beigegeben seht er in ganz unabhängiger wohlhabender Stellung, und hat nur über Kränkelichteit des Körpers zu flagen. Sie übersiel ihn auch gegen Ende des Parlaments und hat ihn über die peinliche Ansünsdigung seines Austrittes hinweggebracht. Selbst seiz dies serstellung und erschien Erst mit dem neuen Jahre in seinem neuen Amte.

Heinrich von Gagern dagegen beeilte sich, an diesem 18. December sein Ministerprogramm so ausstührlich, offenherzig und vorgreisend der Bersammlung hinzubreiten, als sei die Diplomatie noch gar nicht ersunden, oder als besinde er sich unter lauter herzensguten Freunden, welche auch das Unwillstommune mit einem Händedrucke aufnehmen würden. In der That gehörte es zu Gagern's Eigenthümlichseit, daß er die deutsche Reichsfrage auch darin wie eine Sache des Herzens behandelte: daß niemals und Niemandem vom Stande dieser Frage etwas verschwiegen werden dürse. Iedes Familiensglied sollte immer genan wissen was bevorstünde, und sollte nur in Borkenntniß aller möglichen Konsequenzen seine Stimme abgeben. So sprach er denn an diesem 18. December

das gefährlichste Wort "man muffe jeht auf gefandtschaftlich em Wege mit Desterreich unterhandeln" nacht und ehrlich aus, und ohne eigentliche Noth. Was seinem Sinne gemäß zu thun war das konnte geschehn, so weit es überhaupt da= mals möglich war, ohne so specifische Ankundigung der Form. Sein empfindliches dentsches Gewissen gestattete ihm aber in deutscher Bersassungsfrage auch nicht einmal den Hinterhalt, welcher nur von den Gegnern als Hinterhalt hätte bezeichnet werden können.

So wiederholt er denn das Programm des öfferreichisschen Ministeriums von 27. November, das Programm von Kremsser:

1) Alle öfterreichischen Lande sollen in staatlicher Einheit verbunden bleiben;

2) Die Beziehungen Desterreichs zu Deutschland fonnen

dann erst staatlich geordnet werden, wenn beide Staatenstomplere zu nenen und sesten Formen gelangt sein, das heißt ihre innere Gestaltung vollendet haben werden; — und seht hinzu, daß dies Programm vom Neichstage in Aremssier beifällig ausgenommen werden sei und auch den Wünschen und Aussichten der großen Mehrheit in den deutschsösterreichisschen Landen zu entsprechen scheine. Dies also sei die Autswort auf die Frage, welche in den Paragraphen Zwei und Drei ausgesprochen worden. Das Neichsministerium glaube nun in Beurtheitung der Stellung der Centralgewalt zu Destersreich von solgenden Sähen ausgehn zu müssen:

- 1) "Bei der Natur der Berbindung Desterreiche mit unsern deutschen Ländern beschränkt sich für jeht und während des Brovisoriums die Pflicht der Reichsgewalt darauf, das besteshende Bundesverhältniß Desterreichs zu Deutschland im Allsgemeinen zu erhalten Es ist aber das Sonderverhältniß Desterreichs anzuerkennen, wornach es anspricht in den zu erzichtenden deutschen Bundesstaat unter Bedingungen, welche die staatliche Berbindung der deutschen mit den nichtdeutschen öfterreichischen Landestheilen alteriren, nicht einzutreten." (Bewegung in der Bersammlung.)
- 2) "Desterreich wird also nach den bis jest durch die Nastionalversammlung gefaßten Beschlüssen, wodurch die Natur des Bundesstaates bestimmt worden ist, als in den zu ersrichtenden deutschen Bundesstaat nicht eintretend zu betrachsten sein."
- 3) "Desterreichs Unionsverhältniß zu Dentschland mittelst einer Unionsafte zu ordnen, und darin alle die verwandtsschaftlichen, geistigen, politischen und materiellen Bedürsnisse nach Möglichkeit zu bestriedigen, welche Deutschland und Desterzeich von jeher verbunden haben und in gesteigertem Maaße verbinden können, bleibt der nächsten Jufunst vorbehalten." (Bewegung; Aeußerungen der Mißbilligung auf der Linken.)
- 4) "Da Desterreich zu dem von der provisorischen Centralsgewalt repräsentirten Deutschland zwar in einem unauflösslichen Bunde steht, in den Bundesstaat aber nicht eintritt, so ist die Berständigung über alle gegenseitigen, sowohl bereits

bestehenden als fünftigen Bundespflichten und Rechte auf gesandtschaftlichem Wege einzuleiten und zu unterhalten."

5) "Die Versassung des deutschen Bundesstaates, deren schleunige Beendigung zwar in beiderseitigem Interesse liegt, fann jedoch nicht Gegenstand der Unterhandlungen mit Desterzeich sein."

Nachdem er das Programm verlesen, suchte er noch ause drücklich um Ermächtigung nach für den mißlichsten Punkt, für die "gesandtschaftliche" Berbindung mit Desterreich, und bat, die Borlage zu schlenniger Begutachtung an einen Ausesschuß zu verweisen.

Hieran erprobte sich auf der Stelle der Wirrwarr, in welchen die Reichsversammlung gerathen war mit dieser Frage : es konnte sich feine Mehrheit bilden für einen der bestehenden Ausschüsse. Die Abtheilungen mußten also zusammentreten, um einen neuen Ausschußt zu wählen.

Sie mählten vorzugsweis Linke. Necht ein Zeichen , daß man Opposition gegen das Programm wollte ohne doch einen positiven Inhalt zu wissen für diese Opposition.

Neber den unfruchtbaren Berathungen dieses Ausschusses verstrichen die setzten Tage des Jahres 1848. Am 11. Jasunar 1849 fehrte die Bersammlung wieder in die Paulstirche zurück, und an demselbem Tage begann auch die große Desbatte, ob dem Ministerium Gagern das gesorderte Bertrauenssvotum zu einer sogenannten "Trennung" Deutschlands gegesben werden solle. Iedem andern Ministerium wäre es für

einen solden, immer noch die größere Anzahl beunrubigenden Zweck nicht gegeben werden. Aur das war Manchem zweiselhast, ob man ein Ministerium Gagern im Entstehen beseitigen dürse, ein Ministerium dessenigen Mannes, auf welchen das Baterland wirklich seine sichersten Hoffnungen geseht.

Es war nicht abzusehn, was für eine Mehrheit, was für ein Zustand aus dieser Debatte hervorgehn werde. Der große Haltpunkt bisheriger Majorität, das Casino, schien in Auflösung begriffen zu sein, so abweichend, so widersprechend erklärten sich dort zahlreiche Mitglieder, und nicht bloß Desterreicher.

Das Majoritätsgutachten des Ausschuffes, welches zwei Redner der Linken, Beneden aus Bestendhall, Giskra aus dem Bürtemberger Hose, vertreten sollten, schlug folgende Beschlüsse vor:

- 1) Die vom Reichsministerium in dessen Erklärung vom 5. Januar c. ausgesprochene Zurückweisung eines Bereinsbarungsprincips für die deutsche Reichsversassung im vollsten Maaße anzuerkennen.
- 2) Die Centralgewalt zu beauftragen, über das Berhältniß der zum früheren deutschen Bunde nicht gehörigen Länder Desterreichs zu dem deutschen Bundesstaate zur geeigneten Beit und in geeigneter Beise mit der österreichischen Regierung in Unterhandlung zu treten.

Dieser zweite Bunft rührte mahrscheinlich von Comaruga, Gisfra und einem oder bem anderen Desterreicher im Ins-

schusse her. Er ging völlig ab von dem bisherigen Organissmus, insosern er das ganze Desterreich herbeizog. Man wußte sich keinen Rath mit Deutsch-Desterreich, und statt dafür einen Rath vorzuschlagen, brachte man in unbestimmtesster Weise ganz Desterreich in Rede, dessen Beschaffenheit wahrscheinlich den deutschen Bundesstaat mit Volksvertretung dadurch erleichtern sollte, daß es eine nichtdeutsche Mehrheit berzubeschwor. Deshalb kursirte auch damals nach Berlesung dieses Vorschlags die spaßhafte Bezeichnung solchen Gutachstens in der Pauläsirche: Sprechen Sie französisch? — Nein, aber mein Bruder bläsit die Flöte.

Bas war nnn mit einem solchen unbestimmten Vorschlage gegenüber der eingeleiteten Frage anzusangen? Gar nichts. Das Gagernsche Ministerium konnte damit nicht bestehn, irsgend ein andres aber auch nicht. Denn die Verleugnung des deutschen Bundesstaates hatte unter allen Umständen eine Majorität in der Paulskirche nicht zu erwarten. Wenn dieser zweite Punkt aber eine Bedeutung haben sollte, so hatte er die, daß er einen deutschen Bundesstaat mit Volksvertretung in's Reich der Fabel verwies.

Der erste Punkt, die Bereinbarungsfrage anlangend, besog sich auf eine Mittheilung, welche das Reichsministerium am 5. Januar dem Ansschusse hatte zugehn lassen. Dieser Mittheilung waren zwei einander widersprechende öfterreichissehe Aktenstücke beigefügt gewesen. Zuerst die Anzeige des bisseherigen öfterreichischer Bevollmächtigten bei der Centralges

malt, des Freiheren von Menghengen, daß er vom 11. De= cember ein Schreiben des faiferlichen Ministere im auswärtigen Amte zu Wien erhalten habe, welches alle amtlichen Beziehungen zwischen Wien und Frankfurt auf den diplomati= fchen Weg von einem auswärtigen Umte zum anderen verweise. Also ein direktes Eingehn auf den vorgeschlagenen Weg Gagerns, auf den Weg gesandtschaftlicher Unterhand= lung. - 3weitens aber ein Schreiben Des auswärtigen Umtes in Wien vom 28. December, welches gang entgegengesett lautete. Berr von Schmerling, welcher unterdeß in Wien gewesen und welcher an Baron Menghengens Stelle als ofter= reichischer Bevollmächtigter nach Frankfurt guruckgekehrt mar, hatte dies zweite Schreiben mitgebracht und unter'm 4. 3a= nuar dem Reichsministerium zugesendet. Mit Diefem Schreiben verließ das öfterreichische Rabinet seine Stellung, welche es mit dem Programm von Kremfier Deutschland gegenüber eingenommen hatte. Es besagte dieses Schreiben, daß Desterreich durchaus nicht ausgesprochen habe, nicht in den zu er= richtenden deutschen Bundesstaat einzutreten. Desterreich werde in dem neuen deutschen Staateforper, wenn ein solcher ju Stande fame, seine Stelle zu behaupten wiffen, und die "gesandtschaftliche und diplomatische Berbindung" weise es zurud. Eine gedeihliche Lösung der Frage werde nur auf dem Bege der Berftandigung mit den Regierungen, unter welchen die faiserliche den ersten Plat einnehme, zu erreichen sein.

In Bezug hierauf hatte denn Gagern in der Mittheilung

an den Ausschuß sein Programm noch einmal in neuer Fasfung folgendermaaßen dargestellt:

"Es ist vom Reichsministerium nicht in Zweisel gezogen worden, daß Desterreich eine deutsche Bundesmacht und berechtigt sei, im Bundesverhältnisse zu verbleiben.

"Das deutsche Bolf in seiner Mehrheit will unbestreithar die frühere Bundesversassung so umgestaltet wissen, daß die Gesammtinteressen der Nation durch eine Gesammtregierung mit Bolfsvertretung, unter Aufrechthaltung der Selbständigsteit der Einzelnstaaten, insoweit sie damit verträglich ist, souverain verwaltet werden.

"Der Charafter dieses Bundesstaates ist deutlich in den bisher angenommenen Abschuitten der Versassung vorgezeich= net, und es ist nicht wahrscheinlich, daß die zweite Lesung diesen Charafter weseutlich andern werde.

"Rein rein deutscher Staat wird diesem Bundesstaate beizutreten verweigern können. Desterreich wird bei der Natur seiner Zusammensehung mit außerdeutschen Ländern eine Consderstellung einnehmen, es wird sie einnehmen mussen.

"Das Berhalten Desterreichs gegenüber den Anordnungen der Centralgewalt und Nationalversammlung, sowie das Prosgramm von Kremsier haben dies auch unzweideutig ausgedrückt. Dieses Programm sagte ja: Desterreichs Fortbestand in staatslicher Einheit ist ein deutsches wie ein enropäisches Bedürsniß.

"Die Fortdauer einer staatlichen Ginheit der öfterreichi= schen Monarchie ist unvereinbar mit der Unterordnung eines Theils") unter einen, von der Gesammtmonarchie unabbängigen, starken, einheitlich regierten, furz, dem Willen der Nation entsprechenden deutschen Bundesstaat.

"Bas die Berständigung mit den Regierungen anlangt, so wird sie nicht zu vernachtässigen sein, wo sie zum Ziele führen kann. Das allgemeine Bereinbarungsprincip aber wird von der Nationalversammlung zurückgewiesen.

"Die Hoffnung, den starken Bundesstaat mit einheitlicher oberster Gewalt in der Geburt zu ersticken und durch ein Surrogat zu ersetzen, welches dem alten Bundestage mehr oder weniger ähnelt, diese Hoffnung wird zu Schanden werden.

"Aber auch abgesehen von dem Bersassungswerke, der Note vom 28. December, und den Erläuterungen des neuen österreichischen Bevollmächtigten bleibt eine Berhandlung mit der österreichischen Regierung nöthig. Sowohl um das Instebensühren der deutschen Bersassung dadurch zu beschleunigen, daß eine gegenseitige Erklärung über das Berhältniß des nichtdeutschen Desterreichs zu dem Gesammtdeutschlande oder eventuell eine Union des Gesammtösterreichs zu dem übrigen Deutschland vorbereitet werde; als auch zur Erreichung der unmittelbaren Regierungszwecke der Centralgewalt und zur Erfüllung ihrer Pflicht, welche einen Bevollmächtigten an dem Orte nothwendig macht, wo die Neugestaltung eines Reiches sich entscheidet, welches zu einem großen Theile zu

<sup>\*)</sup> Deshalb ichlugen bie Linfen ichnell gang Defterreich vor mit Italienern, Bolen, Ungarn und Rroaten.

Deutschland gehört, und wo große europäische Intereffen ibren Mittelpunft finden.

"In welcher Form die Berhandlung geführt wird ist an sich Rebensache. Indem das Reichsministerium die Ermächstigung nachsuchte, die gesandtschaftliche Berbindung mit dem österreichischen Kaiserthume anknüpsen zu dürsen, geschah dies aus dem Grunde, weil die Sendung von Reichstemmissarien von Seiten der Centralgewalt den Auspruch auf eine erekutive Gewalt begründet, welche ihr in Desterreich gestadezu abgesprochen worden ist.

"Das Reichsministerium wiederholt daher seinen in der Broposition vom 18. v. M. begründeten Antrag dahin: daß es antoristrt werde, zu geeigneter Zeit und in geeigneter Weise mit der Regierung des österreichischen Kaiserreichs Namens der Centralgewalt über das Berhältniß Desterreichs zu Deutschstand in Berhandlung zu treten."

Solcherweise nen begründet und gemildert lag die Frage vor am 11. Januar, und die Minorität des Ausschusses, für welche Rüder Bericht erstattete, trug darauf an: die erbetene Ermächtigung dem Reichsministerium zu ertheilen.

Beneden begann die Berhandlung mit sentimentalen Phrassen, welche zur Lösung der schwierigen und allerdings schmerzslichen Frage nicht das Mindeste beitragen konnten. Ihm solgte sofort Heinrich von Gagern. Er sprach gleich zu Ansange den Grundgedanken der Centren aus, welches eben nicht der Grundgedanke der Linken war: das Bedürsniß einer starken

Einheit habe die deutsche Revolution zu einer Nationalverssammlung in der Paulöfirche geführt. Das niederdrückende Gefühl, dem deutschen Bolke die ihm gebührende Nolle in Europa vorenthalten zu sehn, habe die Revolution herversgebracht. Die Aufgabe der Paulöfirche also, welche das wahre Bedürfniß Deutschlands erfüllen solle, gehe dahin: eine Bersfassung zu sinden, welche der Nation die gebührende Stelle in der europäischen Bölkersamilie sichert.

Dies Bedürsniß sei in Desterreich, welches bereits ein Großstaat, am Schwächsten empfunden.

Man habe den beabsichtigten Bundesstaat einen Schulsbegriff genannt. "Nenne man die fünftige Verfassung Deutschslands wie man wolle, das Bedürfniß von Deutschland ist: daß eine Gesammtregierung, welche durch die Vertretung der Nation berathen und überwacht ist, die Geschiese der Nation leite und die nationalen, nothwendig einheitlichen Interessen verwalte." Eine solche Versassung zu schaffen sei und bleibe deutsches Bedürfniß.

Die zu bringenden Opfer würden nicht mit einem Male gebracht werden, darüber mache er fich feine Illufionen.

Desterreich habe eine erkennbare Aufgabe für sein Sonsterleben. Es habe am Wiener Kongresse abgewiesen, die große Rolle in Deutschland, welche früher seinem Herrschershause beschieden gewesen, wieder aufzunehmen. — Es habe seine deutschen Borlande aufzegeben; es habe nur seinen Einssluß in Deutschland zu erhalten gesucht, seine Zwecke und

Bestrebungen aber nach dem Dsten und wesentlich nach 3talien gerichtet, wo es Ersatz gesucht. (Bewegung,) Das sei die
neuere Geschichte Desterreichs. Preußen dagegen sei streng auf
Dentschland, Dentschland auf Preußen angewiesen. Auch die
große Mehrheit einsichtsvoller Preußen sehe ein, wie Preußen nur im innigsten Zusammenhange mit und in Deutschland bestehn und darin seine Zusunst suchen musse. (Beisalt.)

Bisse man einen andern zum Ziele eines deutschen Buns besstaates führenden Weg vorzuschlagen, so sei er auf der Stelle bereit den seinigen zu verlassen. Er sei himmelweit entsernt von der Behauptung: Desterreich dürfe nicht einstreten; er behaupte nur: Desterrerch könne nicht, werde nicht eintreten. Und gerade, weil Dem so sei und weil er eine Trennung nicht wolle dringe er darauf, den allein möglichen Zusammenhang mit Desterreich, den Zusammenhang im Staatenbunde bei Zeiten seiten seiten bei Zeiten darin weiter anszubilden, worin er ausbildungsfähig sei.

In Betreff der Vereinbarungstheorie sagte er bei dieser Gelegenheit solgende wichtige Worte :

"Ich habe es stets als die Bedingung der Macht und des Einflusses der Nationalversammlung erachtet, daß nicht Machtsprüche rücksichtslos erlassen werden, sondern daß die Beschlüsse der Nationalversammlung solche seien, die der unsweiselhaften Unterstühung der öffentlichen Meinung sich zu erfreuen haben. Haben die Beschlüsse der Nationalversamms lung sich dieser Zustimmung der öffentlichen Meinung zu ers

freuen, dann zweifeln Gie nicht, Die Ration besitht die Energie, Diefen Beschluffen ihre Birtsamteit ju fichern. Es ift feine Drohung, mas ich ausspreche, es ist meine Unsicht vom natürlichen Berlauf der Dinge in der Zeit und unter den Berhältniffen, in denen wir leben. Benn auch Sinderniffe bestehn die mir nicht gerade gur Seite ftogen fonnen, sondern mit Schonung und lleberlegung wurdigen muffen, um das größere lebel burch bas fleinere ju vermeiden, fo ift bas ein Weg der Bereinbarung, den ich mir gefallen laffe. Dabei nehme ich nichts guruck von dem, mas ich über den Bernf dieser Bersammlung und über die Macht der Nation gesagt habe." (Beifall ans dem Centrum.) "Bas wir Couverainetat nennen ift für mich nicht bloß ein Rechtsbegriff, sondern anch ein Machtbegriff; und gerade weil häufig die Macht bei dem Rechtsbegriffe fehlte, hat dann die Converginetat den Inbaber gewechselt, und ift übergegangen an die Macht der Ma= tion, die unwiderstehlich in dem Bewußtsein des Rechts gerechtem Wollen Geltung ichließlich verschaffen wird." (Beifall.) "Alber wenn das der mabre Ginn der Converginetat ift, fo heißt das nicht, daß wir bier rücksichtslos beschließen durfen, sondern daß wir denjenigen Anforderungen Rechnung tragen muffen, die den Zweck nicht vereiteln, sondern die Erfüllung leichtern und sichern. Es giebt Schwierigkeiten die man freilich zu lösen suchen muß, fo lange irgend hoffnung zur Löfung bleibt und ebe man jum Mengerften greift. Burgerfrieg wollen wir nicht. Saben wir und mit den mächtigsten aller deutschen Staaten verständigt, dann werden die minder mächtigen geneigter sein sich zu fügen. Desterreich muß also gefragt werden über das Berhältniß, in welches es zu Deutschland treten will. Ich fann nicht voranssehen, daß es Icmand in den Sinn kommen könnte, Desterreich musse gegen seinen Willen in ein bestimmtes Berhältniß zu Deutschland gezwungen werden!"

Dies war aber der Sinn der Linken, welche jest mit den Desterreichern gegen ein "weiteres" Bundesverhältniß Desterreichs stimmten. Die verschiedenartigste Meinung vereinigte sich immer in der österreichischen Frage zu gleichem Botum gegen die Bundesstaatlichen, und dies war von vornherein jener lügenhafte Keim, welcher die Konstituirung Deutschlands
verzistete.

Unmittelbar nach Gagern sprachen zwei Desterreicher von entgegengesetten Standpunkten gegen Gagern. Arneth, welcher die Bersassung so erweitert sehn wollte, daß Desterzeich darin Plat habe; Camillo Bagner aus Stepr in Oberzösterreich, der auch jest noch die Paragraphen Zwei und Treissunwendbar hielt auf Desterreich der die Theorie undeskümmert um den nächsten Erfolg durchgeführt sehen wollte. Er gehörte zu den gebildetsten und talentvollsten Desterreichern, und empfahl seinen Stamm durch alle die liebenswürdigen Gigenschaften der Beschenkeit, Innigkeit und Herzlichkeit, an welchen man in der Parteiwuth so leicht irre werden kounte. Ach, es war ein tragisches Schanspiel, solche gründs

lich deutsch gesinnte Männer hoffnungslos ringen zu sehn gesen das Unvermeidliche! Boltsstämme wie in Tirol, Salzsburg, Obers wie Nieder Desterreich und Deutschböhmen aus der engen Gemeinschaft gewiesen zu sehn, weil ihr Staat ein Großstaat geworden und so große Ansprüche zu erbeben, so viel weitere Ausgaben zu erfüllen hatte. All diese österreichisschen Debatten waren eine endlose Bein.

Un diesem Tage und an diesem Thema fam auch ein Red= ner zu Kalle, welcher die Sinderniffe hart, fast graufam anjufaffen pflegte, Bilbelm Jordan. Er hatte feinen Bortrag zu weit angelegt in Bildlichkeit und begegnete in dieser Schwäche einer langft angelegten ftarfen Unfitte ber Linfen, welche unwillfommene Redner durch sustematische Unruhe zu vernichten suchte. Dies gelang ihr beute gegen ben gefürch= teten Renegaten vollständig, weil in seiner breiten Rede dem Centrum feine Gelegenheit geboten mar, Aufmertsamkeit für dieselbe zu erzwingen. Schmerling dagegen erzwang fie für fich fcon dadurch allein, daß er in foldem Augenblide feiner Rückfehr und solcher Rückfehr auf der Rednerbühne erschien. Die hatte es bagu einer breifteren Stirn bedurft, nie war Die öffentliche Meinung aufgeregter gegen ihn. Denn auch das Centrum und ein großer Theil der Rechten, ja felbst die Ari= stofratie von Frankfurt, eigentlich Desterreich zugeneigt, mar jest entruftet gegen ibn. Er batte vor feinen Bablern in Wien eine Rede gehalten, in welcher er nach dem damaligen Eindrucke ftodofterreichisch gesprochen und ben gangen deut=

schen Standpunke, welchen er sogar officiell drei Bierteljahre vertreten, wie ein Spiel verleugnet hatte. Das war auch den österreichischen Frankfurtern zu Biel! Abseit von ihm was ren sie getreten in den Gesellschaften, und gereizt von der allgemeinen Mißhandlung, welche ihm widersuhr, hatte er, der so eben noch Neichsminister im vollen Sinne des Buns desstaates gewesen, er hatte ingrimmig geänhert: Euer Buns desstaat kommt ja doch nicht zu Stande.

Dies in den ersten Januartagen des Jahres 1849 mar eine unerhörte Reterei, und war von foldem Manne ausgebend, welchem man die jabe Bendung des öfterreichischen Rabinets abseit vom Aremfierer Programme lediglich guschrieb, eine personliche Berausforderung ohne Gleichen. Geracht hat er fich, fdrie man, gegen die Bertreibung aus dem Ministe= rium, gerächt hat er fich perfonlich - an der deutschen 3u= funft. Es gehörte das gange kalte Blut Dieses politischen Rriegemannes dazu, um folder Stimmung auf der Tribune entgegen zu treten. Er leiftete noch mehr. Er trat ihr auch mit der Absicht entgegen, in nichts nachzugeben, nichts zuzugeben und - doch nichts zu fagen. Und das brachte er wirtlich zu Wege. Er sprach, sprach viel langer als gewöhnlich, besprach alle die munden Stellen, verlette fie fogar auf's Rene, indem er fagte "es giebt gar feine deutsche Geschichte!" und - fagte bod nichts. Judem er "unumwunden" und "umfaffend" Alles zu erledigen versprach umwand und umwidelte er Alles so lange bis man von der ursprünglichen

14

III.

Frage nichts mehr sah; ja er "faßte" die ursprüngliche Frage so lange "um", daß sie am Ende gar nicht mehr zu erkennen war. Und nach dieser bemerkenswerthen diplomatischen Leisstung im Bortrage ging er wie ein weichmüthiger, edelsinnisger Sieger sogar an superlative Bersprechungen, pries seinen "hochachtbaren" Freund Gagern, welchem er den Beg "ansbahnen" helsen wolle mit allen Kräften, und stieg unter lebhaftem Beisalle lächelnd herunter.

Woher der Beifall? Die Bedürftigen hatten den neuen Führer erkannt. Unter solcher flugen, jest von ministeriellen Banden freien Leitung konnten all die verschiedenartigsten Oppositionselemente gegen den beabsichtigten Bundesstaat "coalisier" werden. Der Instinkt einer "Coalition" äußerte sich zum ersten Male in diesem Beifall. Bon diesem Instinkte geleitet zischten diesmal die Linken nicht, und aus dem Centrum, wo man gern objektiv ästhetisch war, applandirte Mancher mit, um die Kunstsertigkeit Schmerlings anzuerkennen.

So schloß der erste Tag dieser Brogramm Debatte mit einem surchtbaren Fingerzeige für die Zukunft. Um die Fahne "Desterreich" wird sich das bunteste Kriegsvolk wie im dreißigsjährigen Kriege, wird sich Alles sammeln, was den Bundesstaat des Centrums nicht aufkommen lassen will.

Unter folden Umftanden war est innerlich gang unwirffam, daß Ludwig Simon am folgenden Tage alle feine Streiche gegen Schmerling richtete. Ja, est machte nur einen geringen Eindruck als Beckerath in feiner Bendung, welche moralisch verpstichten sollte, der Bersammlung mittheilte: daß Herr von Schmerling als Minister noch kurz vor dem Einstritte Gagerns demselben Programm beigestimmt habe, daß es also gar nicht überraschend sei, wenn er jest seierlich erstläre, die Bersassung des Bundesstaates nicht nur nicht hemmen, sondern fördern zu wollen. Für solche Teinheit der Moral waren die Herzen schon viel zu sehr verhärtet. Bas Moral! den Bortheit gilt's. Ultraistisch mit dem Ideale hatte man begonnen Unno 48, ultraistisch für die hausbackene Neaslität schlossen Unno 49 alle diesenigen, denen die deutsche Sache ein auszublasender Schlauch gewesen war mit eigensnüßigem Athem und weiter nichts.

Die bedeutendste Rede am zweiten Tage ging vom Gerrn von Wydenbrugk and. Er übertraf barin weit den "kleinen Staatsmann", welchen er bis bahin stets in unerfreulicher Opposition gezeigt hatte. Auch heute war er Opposition, aber in größerem Stile und mit so viel gutem Verstande, daß man daraus achten und seine flugen Folgerungen anerkennen mußte. Darin bestand der nicht geringe Werth seines Verstrags, daß er die wahrscheinlichen gefährlichen Folgen solch einer Absonderung Desterreichs überzeugend anseinandersetze. Er hatte darin ganz Necht, auch für Viele Necht, welche den großen Schritt mit Gagern zu thun entschlossen waren. Hätte er nur auch so gut vorzuschlagen gewußt, wie er zu kritisten wußte! In dem aber was er vorschlug war nicht die

mindeste Silfe. Bas war denn, abgesehen von Oberhaupte= frage und Bolfshaus, in welchen beiden Bunften Die ofter= reichische Schwierigkeit sich verpuppte, mas mar benn bas Rapital = Hinderniß? Gin Theil Desterreiche follte von Bien und Frankfurt regiert werden, sollte zwei gleichberechtigten Berren angehören, follte zweien Berren bienen und zwar zweien gleichberechtigten. "Jeder organische Körperbau fann nur einen Schwerpunft haben; es ift nicht denkbar, daß die deutsch = öfterreichischen Länder zugleich nach dem Central= puntte der deutschen Regierung gravitiren." Go hatte es Bederath bezeichnet. "Gine Gesammtregierung soll über den Bundesstaat berrichen" hatte bundig Gagern den Grundge= danten ausgedrückt. Wie follte benn das möglich fein, wenn Desterreich seine beutschen Provinzen nicht abzweigen ließ ?! Diefe Provingen fonnten doch nimmermehr zugleich zwei Couverainetäten unterworfen sein! Es war ja eben mit ihnen gang anders als mit den Provingen andrer Staaten. Alle andern Staaten follten fich gang einordnen unter die deutsche Converginetät. Gie batten zu ihrer Ginzelnregierung ein flares, einsaches Berhältniß, welches abgemeffen mar nach den Couverainetäterechten des deutschen Reiche. Die deutsch= österreichischen Brovingen aber, staatlich gang und gar verbunden bleibend mit dem fouverainen öfterreichischen Raifer= thume, befamen wirklich zwei Couveraine, den Raifer von Desterreich und das deutsche Reichsoberhaupt, und zwar den Raifer von Desterreich als Berrn außerdeutscher und bentscher Länder völlig unabhängig vom deutschen Reichsoberhaupte. Das war doch in alle Wege ein Doppelleben, welches nicht nur die Berwirrung und den ewigen Streit, sondern den Tod in sich trug. Entweder der österreichische Besehl oder der deutsche Besehl mußte gelten, und damit dies möglich wäre mußte man von der naiven Boraussehung ausgehn, sie würsten einander immer gleich lauten.

lleber dieß Kapitalhinderniß, durch welches eben Alles bedingt wurde, war Herr von Bydenbrugk hinweggeschlüpft. Bas half also alle Beisheit der Opposition? Sie entwickelte uns die großen Schwierigkeiten des von Gagern vorgeschlasgenen Auswegs, aber sie täuschte über die Möglichkeit eines andern Ausweges entweder gestissentlich oder leichtsunig. In Bahrheit hatte sie keinen.

Dieses Nippen und Naschen, Tadeln und Mritteln, diesses Halbwissen und Halbwollen, welches in jeder gesetzgeberisschen Versammlung vom Uebel, in einer konstituirenden aber von dreisachem Uebel ist, dies schlimmdeutsche Möchte und Könnte nahm Bincke am dritten Tage der Debatte vor und schuttelte es unbarmherzig. Bon Bydenbrugk erlebte dabei eine schlimme Stunde. Er hatte sie verdient, um so mehr verdient, je deutsicher er in dieser österreichischen Frage an den Tag gesegt, daß er ein scharfer politischer Verstand und ganz wohl ansgerüstet sei, den Lebensuerv der Dinge hers auszusinden, daß er aber den Parteiwendungen die Wahrsbeit unterordne.

Binde's Stellung war in dieser Frage eine fehr vortheil= hafte. Er hatte Die konservativen Defterreicher bei allen fri= tischen Fragen unterstütt, und konnte nun mit gutem Fuge fagen : jest bleibt bei der Stange! Ich habe, fagte er, dage= gen gesprochen und ich und meine Freunde haben bagegen ge= stimmt, daß Desterreich zu einer entscheidenden Antwort ge= nöthigt werde "zu einer Beit als Defterreich felbst faum mußte, wo feine Regierung fich befand. Wir haben es gethan, um der Regierung in Wien" (der revolutionairen im Oftober) "welche gern eine teutonische Maste anlegen wollte feinen Borfchub zu leiften, wir haben es gethan um Defter= reich das geeignete Wort zu laffen wenn es an der Beit ware, endlich auch entschieden aus dem deutschen Gesichtspunkte um für den Kall, daß in Kolge der Bewegung in Wien denn doch ein Auseinanderfallen Desterreichs ftatthaben möchte, die deutschen Provinzen fur den Bundesstaat retten zu konnen. Darum haben wir früher fo gestimmt. Wodurch find wir nun genöthigt, in entschiedenerem Ginne und auszusprechen, modurch anders als durch Desterreich selbst? Das verehrte Mit= glied für Beimar hat und gefagt : wir wenigstens follten den Schnitt nicht thun. Go sagte uns auch damals ber Referent des Ausschuffes: Wir sollten nur eine Frage richten an Desterreich. Run wohl. Wer hat die Antwort gegeben, wer anders als das Programm von Kremffer? Wenn Ungefichts von Europa und eine folde Antwort in's Geficht geschleudert wird, mas follen wir thun? Gollen wir dazu in die Sande

klatichen, oder dabei weinen wie die Kinder, oder sollen wir und einsach fragen wie es besonnenen Männern ziemt: welche Bedeutung hat das Programm für Deutschland?"

"Bir sind berusen, eine Bersassung Deutschlands zu machen, nicht eine einförmige, sondern eine solche, welche dem Interesse des Gesammtvaterlandes entspricht, und wenn wir der Ansicht sind, daß Desterreich nicht in den Bundesstaat eintreten kann, sondern in einem andern Verhältnisse mit und innig und sest verbunden sein wird, wollen Sie dann die österreichischen Deputirten ausschließen, an diesem gemeinsamen Werke mitzuarbeiten? Wollen Sie den Insinuationen des verehrten Mitgliedes für Gießen" (Vogt) "denn Stoff geben, daß die ganze Frage nichts weiter heiße als die Oberhanptössage, die österreichischen Deputirten hinauszusärgern im Interesse von Preußen? Die Meinung ist von mir fern und wie ich überzengt bin von allen meinen Landsleuten." (Stimmen auf der Linken: Ia, so ist es! Bravo auf der Rechten und im Centrum.)

Nebrigens hatte er, wie vor ihm Georg Beseler in seiner trästigsten Rede, gesagt, daß einen Theil des Centralsstaates Desterreichs in den Bundesstaat aufnehmen, das Unmögliche unternehmen, und daß die Aufnahme des gansen Desterreich eine monströse Mißgeburt versuchen beiße. Einen deutsch en Staat wenigstens könne man dies niemals nennen, und einen deutsch en Staat zu schaffen sei ja doch die Nationalversammlung bernsen. Kurz, er erklärte

sich mit seiner ganzen Kraft und Entschiedenheit fur das Gasgernsche Programm, für den engeren und weiteren Bund.

Trot dem war nicht abzusehen, wobin sich die Waagschale jenten werde. Bon der Rechten gingen in folder Frage fei= nesweges Alle mit Binde. Aus dem rechten Centrum trenn= ten fich viele von ihren bisherigen Genoffen. Auf dem linken Centrum hatte man durch Bydenbrugt eine Opposition aus dem Burtemberger Sofe anfundigen boren. Co nabe am eigentlichen Centrum alfo icon begann die Opposition. Beiter links mar gar nichts zu erwarten. Und bagu fam die jest immer deutlicher bervorbrechende Stammeseifersucht, welche während der Debatte mancherlei giftige Rahrung erhalten batte. Burth aus Bien, nachft Comaruga und Beda Beber zu den leidenschaftlichsten Parteigangern Defterreiche ge= borig, batte fich verleiten laffen, von feinen besonderen Renntniffen aus bem Unterstaatssefretariat Gebrauch gu machen auf der Rednerbühne, um zu belegen, daß Preußen ebenso menig wie Desterreich der Centralgewalt zu Willen gemefen, und batte damit eine garftige Ceene berbeigeführt. Bincke hatte mit Leichtigkeit nachgewiesen, welch ein Unterichied darin gu Gunften Preugens vorliege vor Aller Augen, er hatte fich aber seinem Raturet gemäß mit dem faftischen Rachweise nicht begnügt, sondern die Abwehr ausgedehnt auf den persöulichen Unterstaatssefretair, welcher, eben aus bem Umte geschieden, seine Umtofenntniß zu solchen Berdächtigun= gen auf der Tribune benüte. Das fei gegen alle deutsche Un=

sicht von Amtstreue, und jeht fände er es auch begreiflich, warum man keinen Desterreicher mehr im Ministerium wolle. Diese Berallgemeinerung eines allerdings bedenklichen Schritztes, welchen sich der Einzelne erlaubt hatte, erregte nicht nur Tumult, sondern war freilich geeignet, die gegenseitig gereizte Stimmung zu erhöhen. Bogt, welcher schadenfroh mit der Linken jubelte, daß man ohne gründliche Nevolution nichts zu Stande bringen könne, warf mit gutem Bedacht diese österreichische Debatte auf die Oberhauptösrage, und stachelte Manchen auf, welcher bis dahin unbesangen geblieben war. Wenn Desterreich aus dem engeren Bunde hinaus ist, ries er, dann ist die Oberhauptösrage für Preußen entschieden, und dies ist der Kern unter der ministeriellen Schale!

Unter solchem Eindrucke tief aufgeregter Eifersucht schloß man am dritten Tage gegen zwei Uhr ohne das Ende erreicht zu haben, ohne des Ausganges nach der einen oder der ansdern Seite sicher sein zu können. Gine Nachmittags und Abendsühung sollte nach Berlauf einer Stunde folgen. Gasgern wollte noch einmal sprechen vor den Berichterstattern.

Die Gasstammen waren angezündet, als er zu diesem Ende auf der Rednerbühne erschien, groß und ernst, weich und mild, eine Zeitlang anch gegen die Linke, bis diese ihr zum Stil gewordenes Dreinsprechen und Schreien auch gegen ihn versuchte, und mit einigen zornigen Zurechtweisungen von seiner Seite büste. Er war nie gewaltiger als im Zorne, weil auch der Teind nie einen Augenblick bezweiseln konnte,

daß Alles was er wollte, sagte und that auf sittlicher Grund= lage ruhte, auf ehrlicher patriotischer Absicht. Wie der Inpi=ter wendete sich dann seine mächtige Gestalt in voller Bewegung gegen den Feind, und unter den starken zusammenge=zogenen Brauen hervor warf das Auge seine Blige.

Wer hatte einst geglaubt, daß ein Ministerium Gagern jeden Fußbreit Bodens werde erkampsen mussen zu seinem Eintritte! Es war aber jest so, weil Gagern erst eintrat, als die gefährlichste Arbeit zu thun übrig war.

Er begann gegen diese herausbeschworenen Dämonen der Stammes-Cifersucht. Er wollte den Standpunkt sestzuhalten suchen, der ihm "während seines ganzen Lebens der natürliche" gewesen, "nicht irgend einem deutschen Bolksstamme zu Liebe oder zu Leide" wollte er reden, "das ganze Bolk, das Baterland wollte er im Auge behalten."

"Bir find noch weit von der Einheit", rief er, "wenn solche Stimmungen sich wiederholen sollten. Sympathicen und Antipathicen mussen niedergekämpft werden, sonst ist die Lösung der Trage die uns vorliegt unmöglich."

Dann zeichnete er deutsich die zwei Wege, welche vorgeslegen für das Errichten einer deutschen Einheit: die tabula rasa der Linken, welche er nicht gewollt und nicht wolle, und die Berständigung auf dem Boden der Thatsachen, welche allerdings schwer sei. "Ich mache nicht Anspruch darauf Prosphet zu sein", suhr er fort, "und weiß nicht, wie diese Frage endlich gelösst werden wird. Das aber halte ich für meine

und unsere Pflicht, und diese Pflicht werde ich erfüllen; daß ich vor der Nation ausspreche, was ich als die Bedingungen erachte, unter denen bei den gegebenen Berhältnissen die Einsheit, der starke Bundesstaat hergestellt werden kann. Wird er so nicht hergestellt, nun denn, so sind wir für die Berwirtslichung noch nicht reif; die allein praktische Idee wird sich in der öffentlichen Meinung weiter Bahn brechen, und nach uns, vielleicht nach abermaligen starken Erschütterungen wird es dann Andere geben, welche die Aufgabe zu lösen nochmals versuchen werden."

"Rann Desterreich in den Bundesstaat treten"? fragte er mit vollem Nachdruck. "Das ist die Frage die zunächst gelöf't werden muß. Ich habe mich verpflichtet - und dies war die Erweiterung, für Biele die Abschwächung seines Program= mes - "dem Beweise der Möglichkeit mich nicht zu verschlie-Ben. Wenn der offene und entschiedene Wille Desterreichs dargethan wird, mit seinen deutschen Provinzen in den Berfaffungsstaat einzutreten, den wir mit den Gigenschaften des Bundesstaates zu bilden im Begriff stehn, dann murde ich eben so offen dagn die Sand bieten, und ich murbe es für Die beste That meines Lebens betrachten, wenn ich auch nur ein Geringes dazu beigutragen vermocht?" (Lebhaftes Bravo im Centrum und auf der Rechten. Unruhe auf der Linfen.) "Bas mir aber", fette er mit schwächerer Stimme bingu, "die Schwierigkeit, die Unwahrscheinlichkeit recht verdeutlicht, welche dem Eintreten Defterreichs in den Bundesstaat fich entgegen stellen, das ist auch der Umstand, daß selbst unter den Mitgliedern dieser Versammlung, die sich über diese Frage nicht etwa seit Tagen, sondern seit Monaten zu verständigen suchen, daß dennoch selbst in dieser Versammlung nicht drei Desterreicher sind, die übereinstimmend darüber denken: wie es ermöglicht werden soll." (Hört!)

Und nun untersuchte er nochmals die beiden Formen jogenannter Möglichkeit. Entweder Desterreich mit den dent= ichen Provingen, ober Defterreich als Ganges. Jenes, "Die früher viel verbreitete Idee, haben mohl die Meisten aufgege= ben. Benige beharren noch dabei. Ich glaube nicht daran." Es handle fich nicht bloß um Paragraph Zwei und Drei, zwanzig andere ftunden entgegen. Diefes, der Gintritt ganz Desterreiche, werde doch nur von Wenigen geglaubt und noch Wenigere wünschten es. "Ich achte alle Meinungen, auch die, welche fich in friegerischem Ruhme gefällt, der an die 3dee einer großen weltgebietenden Macht fich aufchließt. Dem Chrgeig, einer so großen Nation anzugebören, bin ich nicht ver= fcbloffen. Aber die vorwaltende Idee unfrer Beit, von der mir und ungestraft nicht entfernen durfen, ift die Entwidelung der Freiheit auf nationaler Grundlage. Mit diefer Bedingung unserer Entwickelung ift die Bildung eines folden Gefammt= staates nicht vereinbar. Mit den Forderungen der Nationali= tat ist es nicht vereinbar, daß wir ein Dugend fremder Ra= tionen bier mit uns tagen laffen, beren Stimmenverhaltniß wir fanm fennen. Mit den Bedingungen der Freiheit ift es aber noch weit weniger vereinbar, und das ideinen boch die= jenigen, welche jener Unficht bas Wort reden als eine noth= wendige Folge berfelben zugeben zu muffen, daß bann gar feine mabre Bolfsvertretung bestebe, indem Deutschland alsbann fich als goderativstaat im weiteren Ginne fonftituiren und barauf fich beschräufen mußte, etwa burch Deputirte ber Provingialftande der verschiedenen foderirten Nationen Die gemeinschaftlichen Intereffen vertreten zu laffen. Das, meine Berren, bietet nicht die Erfüllung der Aufgabe, für deren 20= jung wir bier gusammengetreten find, Die Freiheit auf ber Grundlage nationaler Einbeit zu begründen." (Bravo im Centrum und auf der Rechten. Unruhe auf der Linfen.) "Wenn aber Desterreich nicht mit seiner Gesammtmonarchie eintreten fonnte, wenn es auch nicht bloß mit seinen dentschen Brovingen eintreten fann ohne, mas es nicht will, die Gesammt= monarchie zu zerreißen - wie dann? Dann febe ich feine andere Lojung, als daß es Defterreichs Bestreben sein mußte, die Bildung des Bundesstaates zu verhindern zu suchen, oder nur unter jo laren Formen zuzulaffen, daß er keinem Intereffe genugt, und die Soffunng unfrer nationalen Entwickelung vereitelt wird."

Bis daher gingen nun wohl Manche noch mit ihm, die sich vor der Entscheidung all dieser Fragen fürchteten, und die eigentlich der Meinung waren, Wasser und Keuer ließen sich vorsichtig an einander gebracht doch versöhnen: in warsmem Wasser. Gegen Gagern zu stimmen wurde ihnen doch

gar zu schwer. Aber wie erschracken fie, als er ihnen den schützenden Rebel der Zukunst schonungslos hinwegriß, als er die Oberhamptsfrage, dies stachliche Ungethüm, resolut in die Hand nahm und blankhin sagte: er sei und kleibe für ein einheitliches, ja, wenn man es denn jest schon wissen wolle, für ein erbliches Oberhampt. Stürmischer Jubel des Genstrums und der Rechten überschüttete diese, wie Manche seufzten, unnöthige Anfrichtigkeit, aber dieser Jubel bedeckte nicht die Wunde, welche nun auf einmal wieder weit aufgerissen war. Ein klein wenig Balsam träuselte nur Gagerns Berssicherung, daß er hiermit nicht die Minister-Meinung, sondern daß er nur seine persönliche Meinung ausspreche.

Er sehte hinzu, daß er nie anders gedacht; daß er es für einen inneren Widerspruch halte, die Monarchie in den Zweisgen und die Republik im Gipfel haben zu wollen, "wo es gestade erst recht der einheitlichen Führung bedürse". Wolle man dem republikanischen Gipfel seidlich ausweichen, so komme man auf nichts anderes als den alten Bundestag. "Bon der Bernichtung dieses Zustandes aber sind wir ausgegangen, etwas Bessers an die Stelle treten zu lassen, ein Princip der einheitlichen Regierung, das betrachteten wir als die Aufgabe. Als zuerst die Idee der Bertretung der Nation am Bundestage angeregt wurde von meinem verehrten Freunde Bassermann"— (Gelächter auf der Linken, welche diesem verhaptesten weil gefährlichsten Gegner solch einen Titel verleiden wollte) "Ja wohl, meine Herren", ries Gagern, indem er sich mit lang

vorgestrecktem Urme und furchtbar anschwellender Stimme gegen die Linke wendete, "ja wohl, von meinem verehrten Freunde Baffermann" (Sturmifder Beifall des Centrums und ber Rechten) "und es ift Reiner zu gut, ber nicht durch seine Freundschaft geehrt murde". - "Alls zuerft bie Frage" (daß Belder fie früher, Bebr, Görres fie am Früheften angeregt gab er verbindlich zu) "mir entgegentrat, da fam ich zu dem Resultate, daß eine Bertretung der Nation am Bundes = tage - ba bier eine einheitliche, verantwortliche Regierung nicht bestebe, noch seiner Natur nach bestehen könne - nicht thunlich fei. Co fehr ich von der Idee ergriffen mar, so fette ich doch die größten Zweifel in die Möglichkeit ihrer Berwirt= lichung. Es mußte bas Baterland in neue Phasen eintreten, um diese Idee in praftischer Weise zu verwirklichen; man mußte eine Regierung schaffen, Die selbständig durch verant= wortliche Minister der Bolfsvertretung gegenübersteht. Gine solde Regierung ist nicht möglich bei der republikanischen Spige, welche von dem Auftrage ber Staaten abbanat; fie ift zum Seile der Ration nur möglich, wenn ein einheitliches Dberhaupt an der Spige fieht."

Alle Schwierigkeiten gab er bereitwillig zu, darauf zurückstommend, daß fie zu lösen seien, wenn man fich mit Desterzreich verständigen könne. "Glaubt man denn übrigens" sehte er noch hinzu, "die Schwierigkeiten würden geringer sein, und es würden dann nicht die Mächte einander gegenüberstehn, wenn nicht aus der preußischen, sondern aus der öfterreichis

schen Familie das Oberhaupt erwählt würde?! O nein! rief das Centrum.

Rachdem er noch das Direktorium als die Berewigung des Opfers, des Streites und der Intrigue bezeichnet hatte, ging er denn schließlich auf den "weiteren Bund" ein, welschen mit Desterreich vorzubereiten er bevollmächtigt sein wolle.

Die Anhaltspunfte für eine solche Union boten fich febr natürlich dar, und er muffe geradezu in Abrede ftellen, daß nur von einem völkerrechtlichen Bundniffe wie mit jeder andern Macht die Rede fein fonne. Ift das, fragte er, "ein blog volferrechtliches Bundnig, wenn wir eine gemeinschaft= liche Sandelspolitif und Bollgesetzgebung, wenn wir eine Schiffahrtsafte gemeinsam haben? Bare das blog ein volferrechtliches Berhältniß, wenn in der Beife wie bieber gwischen ben Bollvereinsstaaten die Raffen gemeinschaftlich find? Ift das nicht ein Berhältniß, wobei die volle Gelbständigkeit des betheiligten Ginzelnstaates fur die Bahl feiner politischen Richtung jum Voraus aufgegeben und ein Unterpfand geleistet ift, für ein Zusammenhalten bei politischen Eventualitäten? Es gibt eine Reihe von Interessen, sowohl materielle als po= litische, welche bei einer Union als gemeinschaftliche erflärt und geregelt werden fonnen und welche geeignet find, Die nationalen Unionebande zwischen den beiden Staatenfom= pleren enger zu verknüpfen."

Er sah vorans, daß man nach der neuften Note Desterreichs vom 28. December, welche Herr von Schmerling gebracht, kein Eingebn Desterreichs auf solche Unionsverhältnisse, oder doch wenigstens große Schwierigkeiten in den Einzelnpunkten voraussetzen musse. Er zog also ein Aktenstück
des österreichischen Handelsministeriums hervor, welches klar
und überzeugend darthat, daß eine gleichmäßige Theilung der
Ronsulargeschäfte zwischen Desterreich und Deutschland leicht
und fördersam sei. Desterreich werde gegen Dien und Süden
als Bersechter des deutschen Handels, Deutschland solle gegen
Westen als Beschützer des österreichischen Verkehrs austreten.
Beides werde in solcher Solidarität mit mehr Nachdruck und
Wirkung geschehen können als den beiden Mächten jeder für
sich erreichbar sein würde.

Dies mit lebhaftem Beifalle vom Centrum und der Reche ten aufgenommene Aftenstüft war vom — 26, Decbr. datirt.

Hiermit schloß Gagern, nachdem er noch in wenig Borten begründet hatte, warum eine solche Lebenöfrage dentscher Berfassung, deren sosortige Betreibung dem Ministerium unerläßlich scheine, zur Kabinetöfrage gemacht worden sei und gemacht werden musse. Unter anhaltendem stürmischen Beifalle trat er ab.

Der Berichterstatter der Minorität, Rüder, verzichtete nach solcher erschöpfenden Rede auf das Bort, und nur der Berichterstatter der Majorität, Gistra, sprach noch eine Stunde lang mit all der Behendigkeit seines Talentes, welche Richtiges und Mißliches zu Steigerungen aufzuhäusen und den Beisall des Angenblicks zu erringen weiß. Irgend eine

Ш. 15

Stimme konnte folch ein Parteiganger nicht ab- und nicht zuwenden.

Es war Abend geworden und die Abstimmung erfolgte. Das Ministerium und die Minorität des Ansschusses hatten sich auf ein Amendement vereinigt, welches von der Rechten und namentlich von den Baiern Bulffen, Gombart und Genossen eingebracht worden war. Sie klammerten sich an die Jusage, daß die Unterhandlung mit Desterreich nicht den mögelichen Zutritt Desterreichs ansschließen solle, sie klammerten sich als vermittelnde Männer daran, um nicht gegen Gagern stimmen zu mussen. Das Amendement lautete:

"Die Nationalversammlung wolle dem Reichsministerium die in der Borlage vom 18. December 1848 — modificirt durch das Schreiben vom 5. Januar 1849 und erläutert durch die Erklärung des Ministerpräsidenten in der Signng vom 11. desselben Monats — erbetene Ermächtigung ertheilen."

Rurz vor der Abstimmung schloß sich noch Reh von Darmsstadt mit einigen Freunden an dieses Amendement, und somit waren doch einige Stimmen aus Westendhall gesichert. Die Unssicht stieg, daß eine fleine Mehrheit, eine fleine! für das Ministerium Gagern entstehn könne. Die Abstimmung war maaßgebend für den ganzen noch übrigen Haupttheil der Bersfassung, und wenn hier schon, wo noch Manches in der Schwebe blieb und wo es sich persönlich für oder gegen den Hauptmann der Paulskirche handelte, wenn hier schon eine

fleine Mehrheit zweiselhaft mar, wie sollte es werden in der Dberhauptofrage?!

Mit Spannung folgte man jedem Namen. Der Buchsftabe A brachte ebensoviel Rein als Ja, nut als der alte Arndt sein Ja mit tapferer Stimme rief, da machte sich die fünstliche Erbitterung Luft, und von der Linken schrie man dem alten Sänger spöttisch den Endreim seines Liedes entsgegen: "Das ganze Deutschland soll es sein!"

Die Zeitungen verfehlten nicht zu erzählen, ber Greis sei erichöpft und erichrocken über Dieje Berleugnung, Dies Opfer und Diese berbe Erinnerung binten über gesunken. Es ift fein Wert davon mahr. Ernft Morit Arndt ift ein fo gefunder alter Anabe, daß er fich von Stichworten nicht bestechen und nicht einschüchtern läßt. Der engere und weitere Bund, fagte er Jedem der es hören wollte, ist Die einzige Möglichkeit: Deutschland aus seiner politischen Nichtigkeit jum politischen Staatswesen zu erheben. Dieser engere Bund allein, sette er bingu, ichafft aus dem literarischen Deutschland den 21n= fang eines politischen Dentschlands. Der engere und weitere Bund trenne Desterreich nicht um nicht, sondern er giebe es naber beran als es je gewesen, mabrend Die Wegner des enge= ren und weiteren Bundes mit nuklarer Phantasie nichts weiter zu Wege bringen wurden in ihrer Teindschaft gegen orga= nischen Aufang, nichts weiter als Berewigung des bieberigen deutschen Breies, welcher ftets durch die Tinger gleite, sobald man dies Deutschland zu anderem Zwecke als zu dem eines Liedes aufaffen wolle.

Mit folder Gesinnung war er weit entfernt daron, von jenem böhnenden Jurufe peinlich berührt zu werden. Im Gegentheil machte das weiße Saupt und der immer noch ruftige Körper im blauen deutschen Rode eine halb abschmeckende. balb gornige Bewegung gegen die Schreier, als wollte er fagen: Ihr versteht's nicht beffer, und Ihr am wenigsten werdet mir mein Lied deuten! Bald darauf aber lachte er in feiner gutmuthigen Beise, welche Die Meinungsverschiedenheit als zum Menschenwesen gehörig hinnimmt. Diese Milbe bat ibn mahrend der Parlamentszeit nie gehindert, fehr feste Meinungen zu haben und febr fest zu vertreten. Er ging bei den verfänglichsten Fragen unbefümmert um Unpopularität auf die Tribune und redete gegen den frangofischen Rivellirungs= fram binein. daß die Neben flogen. Es war überall ein fiderer Berlag auf ihn wie auf einen viel erprobten Bandersund Kriegemann, der Alles wohl erwogen hat und weder nach links noch nach rechts ein Blatt vor den Mund nimmt. Gin Rernmann! Der Splint mag von den Jahren schadhaft merden, und auch dieser bleibt ibm, dem täglichen Guggeber, welchem man immer auf den Spazierwegen Frankfurts begeg= nete, auch diefer Splint des Leibes bleibt dem fiebzigjährigen Greife munderbar fest; ber Rern aber ift nur ftarter geworden feit der Opposition gegen Napoleon und gegen polizeiliche Restauration. Er mar mit feiner lauten Stimme in den Befell= schaften ein Schrecken für alle garten Gewebe, die nichts brauschen konnten von einem durchgreifenden Entschlusse; er war bis zum letten Athemzuge des Parlaments einer der Entsichlossensten für den parlamentarischen deutschen Bundesstaat in erster, die Union mit Desterreich in zweiter Linie.

Neberhaupt erwiesen sich die alten Herren der Märtyrerzeit tapfer und sest. Sylvester Jordan, der Tiroler, stimmte anch au diesem Tage wie immer mit dem Centrum, stimmte trot des Tiroler Herzens für Gagern. Er wußte zu gut, daß seine geliebte Heimath dadurch nicht von Deutschland getrenut, daß sie aber Deutschland gefährlich würde, wenn sie zur Berneisnung des Bundesstaates beitrage.

Jakob Grimm war nicht mehr da. Der schöne alte Kopf mit fransem ergrautem Haare und den schönsten blauen Ausgen war verschwunden vorn ans dem Mittelgange, dicht au der Rednerbühne, wo er so beredt zuzuhören wußte, beredt durch Ausmerksamkeit auch für den mittelmäßigsten Redner. Ganz wie ein Literarhistoriker, welchem jedes Buch von Wichstigkeit. Mochte er sich anch in der Periode der Grundrechte, wo er zuweilen über allgemeine Freiheitöfragen liebevoll phanstasirend sprach, mochte er sich da auch mitunter gar zu hingesbend an abstrakte Bünsche erwiesen haben, in den letzten Frasgen um deutsche Eintheilung erwiese er sich doch sehr bündig. "Bo drei Deutsche über Deutschland sprechen, da gibt es vier verschiedene Meinungen!" Das vergaß er nicht, und in

Gotha erschien Jakob Grimm wieder auf der Bühne ale ein zum Gageruschen Programm gehöriger Mann.

Das überhaupt fann man nicht leugnen, daß zu dieser Fahne die große Mehrzahl jener Notablen in Deutschland gestreten ist, welche im öffentlichen Leben Uebung, Anf und Achtung vorans hatten. In wie hohem Grade dies der Fall war, dasur sprach das Aufschn, welches die Abwesenheit Belder's erregte. Belder fast allein stand von den Männern staatsstundigen und patriotischen Auses nicht bei dieser Fahne. Er stimmte auch heute gegen sie. Noch sechs Bochen lang socht er gegen den engeren Bundesstaat, dann erst ergriff er die Gelegenheit der österreichischen Berfassung, welche ein Centralzeich verkündete, und wurde aus dem Saulus gegen den Bunzbesstaat ein Panlus für denselben.

Gegen acht Uhr des Abends am 13. Januar ergab die Abstimmung für das oben erwähnte Amendement, also für das Ministerium Gagern, 261 Stimmen. Dagegen 224.

Mit einer Mehrheit also von 37 Stimmen nur — und unter diesen 37 war wiederum die Mehrheit damals noch nur dem Charafter Gagern's anhängig, nicht aber seiner Politif in der österreichischen Frage — wurde dem Ministerium Gasgern die bestrittene wie gefürchtete Ansgabe anvertraut.

Man konnte ahnen, daß unter solchen Umständen das Werk schwerlich vom ersten Parlamente vollendet werden könne. Diese Frage, die größte deutsche Frage, war ersichtlich noch nicht reif. Man schritt aus der Kirche in die Dunkelheit des

Abende binane, und bebielt von all ben Gedanken nur einen vor der Secle. Dieser eine wich und wankte nicht und bat und nicht mehr verlaffen: Es mußte endlich, wenn je ein Deutscher Staat entstehen soll, in den romantischen Wirrwarr politischer Borftellungen Deutschlands icharf eingeschnitten sein. damit ein organischer Gedankengang geweckt werde. Auf foldem Gange allein fann ein Bolf gur Nation merden. In Dem alten unorganischen Reichthume fortträumend verzettelt es seinen Reichthum immer mehr zu Reichthumern, welche mie Edweiz, Elfaß, Lethringen, Burgund, Echleswig, Kurland im Cadel fremder Berren liegen. Die bat fich bas beutsche Reich scharf abgliedern mögen, und darum ift es ftets vermin= tert werden. Jest ift's bereits fo meit, daß eigentliches Deutschland nur noch der geringere Theil genannt wird. Die abgegrengten Staaten Desterreich und Preugen baben ce be= reits überholt. Entschließt es sich auch jest noch nicht zu flarer, fester Form, indem es sich mit einem seiner Großstaaten völlig vereinigt, fo geht fein Rame und ursprünglicher Charafter rettungelos zur Reige. Diejenigen, Die Alles balten wollen in einem ichlotternden Brande - verlieren Alles. - Bas aber in foldem öffentlichen Ringen ber Beifter ein= mal als Resultat berausgebildet worden ift vor einem anberenden Bolke, das ift nicht mehr zu verlieren. Dies Barlament kann untergebn wegen diefer Lofung Des Rathfels; Die Lösung wird nie wieder vergeffen. Die Mutter ftirbt, Das Rind wird aufwachsen.

Schmerzlich genug für uns, die wir in den Bollgenuß eines nationalen Staates und Lebens mit beiden Jugen ein= zutreten dachten, und die wir uns auf die langsame, vielleicht unser persönliches Leben überdauernde Erziehung eines Kinzdes angewiesen sehn.

## 6.

Nun schritt man ichon in der nächsten Sigung, am 15. Januar, jur Dberhauptsfrage.

Sest galt es zum lesten Male, sich flar zu machen: was sein könne, was man wollen könne. Ungefähr in folgender Beise argumentirte die immer enger zusammenschmelzende Mehrheit des Parlaments, die aber doch immer noch Mehrsheit war:

Es sind zwei Großmächte in Deutschland vorhanden, eine Mittelmacht Baiern, eine mittlere Macht Hannover, zwei Königreiche, zwei Großherzogthümer und ein Kurfürstenthum, welche geschichtlich und saktisch den Anspruch mittlerer Mächte erheben. Außerdem kleinere, kleine und kleinste Staaten. Allen zu genügen scheint nur dadurch möglich, daß ein Kollez gium an die Spiße gestellt werde, ein Direktorium.

Wer Allen genügen, Allen gefallen will, der pflegt charatterlos werden zu muffen und gefällt dann Riemand recht oder höchstens denjenigen, welche die geringsten Ansprüche zu machen haben.

Ein Rolleginm an der Spite wird eine neue Auflage des Bundestage, man mag fich auftellen wie man will. Gine verbefferte Auflage vielleicht dadurch, daß man das Kollegium au Bahl verringert und auf fieben, oder fünf, oder drei ver= einfacht. In der Cache selbst wird nichts verbeffert : es wird wie beim Bundestage nach Instruktionen regiert, man mag Die Instruktionen ausschließen oder nicht. Die Direktoren haben und üben ein von den Kronen übertragenes Recht und muffen und werden zusehn, daß sie dies übertragene Recht im Sinne ibrer Berleiber ausüben. Dies wird also nun und nimmer eine felbständige Bundesregierung; es wird eine vielfach und dauernd abhängige, welche schon deshalb Mangel an Energie, schleppendes Wesen, Raum zu Intriguen mit fich bringt. Der Partikularismus ift dadurch fauktionirt und gur Intrique herausgefordert. Des parlamentarischen Regimentes gar nicht zu gedenken, welches mit seinen verantwortlichen Ministern einer solchen zusammengesetzten, unselbständigen Spite gegenüber entweder gelähmt oder zu republikanisch= despotischen llebergriffen genöthigt wurde. Gold ein Direftorium ift mit einem Worte eine republikanische Form obne republifanische Ronsequeuz, ein Zwitter.

Bare dies aber auch besser als es sein kann, was wird es denn im deutschen Bundesstaate für einen Erfolg haben müssen? Den Tod des parlamentarischen Bundesstaates. Ist man wirklich so naiv zu glauben, es werde sich die Großmacht Desterreich, es werde sich die Großmacht Preußen von einem

deutschen Barlamente die Politik vorschreiben laffen, wenn jede dieser Großmächte feinen weitern Ginfluß, feinen weitern Bortheil als das Mitstimmen seiner übrigens unabhängigen Albgeordneten, als das Mitstimmen seines Direktors batte ?! Auf Disfretion will man einen jo fünftlich gusammengesetten Staat bauen! - Laffen wir einmal bei Ceite, daß die eiferfüchtigen Spaltungen zwischen Desterreichern und Breußen, um welche fich ber Rorden und Guden gruppirte, permanent würden, wie wir fie in der erften Reichsversammlung gesehn haben. Dieser nur zu tief begründete Streit wurde nie ruhn, denn er ift nicht nur auf Stammesunterschiede, er ist auf Mächte gegründet, welche historisch gegen einander Mächte geworden find. Er fann nie jum Aufgehn des einen Bangen in das andre Bange, er fann nur gur Berftorung des einen oder andern Gangen führen. Laffen wir diefen Streit, melder bas Insammensein Desterreichs und Breugens in einem gesetzeberischen Staatsorganismus unmöglich macht, bei Ceite. Es ift nur zu viel Anderes übrig, welches die Abhan= gigfeit Desterreichs und Breugens von einem gesetzgeberischen deutschen Parlamente gur Chimare macht. Jede diefer Groß= mächte für sich ist stärker als das übrige Deutschland. Jede murde ausdrücklich oder thatfächlich Rein fagen, wenn ein Beschluß des Parlaments ihr unerwünscht ware. Denn im täglichen politischen Leben ist das schöne großdeutsche Wort ein leerer Schall; der Bortheil und das Machtverhaltnig ent= fcheidet. Was dann? Dann soll wohl das vielberufene Bleich=

gewicht gur Wirtsamfeit tommen und die eine Grogmacht mit dem übrigen Deutschland foll die rebellische andre Großmacht jum Behorsam zwingen? Diefes Mittel zur Berftellung Des Gleichgewichtes ift eine andere Chimare. Es hilft nur allenfalls, um ein unwillkemmnes Drittes abzutödten durch gegen= seitiges Zögern und Sinhalten, es hilft nur jum Gleichgewichte des Bundestages, das beißt dahin: daß nichts ge= schehe. Es bilft aber nimmermehr dazu, daß ein unwillfomm= nes Drittes, ein Beschluß des deutschen Barlaments lebendig gemacht werde. Der glaubt man, Defterreich werde gegen Breußen, Preußen werde gegen Desterreich die Erefution des Parlamentebeschlusses übernehmen und nöthigenfalls mit den Waffen in der Sand durchführen? Aber Desterreich, welches beute Diese Erefution übernahme gegen Preußen, weiß sehr gut, daß es morgen in dem Falle sein fann, einen andern Barlamentobeschluß bei sich nicht einzuführen, und daß also morgen Breußen das Erefutionsbeer gegen Defterreich marschiren ließe. Glaubt man wirklich, Die beiden Großmächte wurden in einen folden immerwährenden Rriegeftand ein= treten zum Besten eines schwächeren Dritten?

Summa: das deutsche Parlament geht zu Grunde oder wird ein verächtliches Schattenbild unter einem solchen Direktorium. Denn keine Großmacht hat ein Interesse, es zu respektiren.

Desterreich hatte damale noch nicht ausgesprochen, daß es kein Bolfshaus wolle. Jedem Unbefangenen mar es aber

tängst flar, daß es feins wollen könne. Wenn es den Worten nach etwas zulasse, was es der That nach nicht zulassen kann, so heiße dies nur: den Kindern ihren Willen thun, um langsam abzutödten was man nicht schnell beseitigen will.

Wie verhielt fich denn nun aber das Direktorium, wenn Desterreich nicht in den engeren Bundesstaat gehörte, und die Großmacht Preugen allein darin blieb? Richt viel beffer. Der Mangel einer selbständigen Regierung bleibt derselbe, und die Unterwerfung Breugens unter die Parlamentsbeschluffe bleibt eben auch fur Preugen eine Sache ber Disfretion. Ills europäische Großmacht, die allein ftarfer ift als das aus dreißig Theilen zusammengezogene übrige Deutschland, foll es fich diesem Ronglomerate von fleinen Staaten gang gleich stellen laffen? Das ist eine ideale Forderung, welcher die Praris eben nicht entsprechen wird. Geine answärtige Bertretung als preußischer Großstaat wird es eben nicht aufgeben ohne Entschädigung, und wenn man ihm diese Ent= schädigung in der deutschen Oberhauptsfrage nicht gewährt, jo wird es sein großstaatliches Preußenthum eben nicht auf= geben, das deutsche Parlament mag fagen was es will. Den Schaden wird wieder nur das deutsche Parlament haben, deffen Beschlüsse von Preußen nicht befolgt werden, sobald sie ihm nicht gefallen. Wenn die gegenseitigen Interessen nicht ausgeglichen werden, so kommt keine Wahrheit in solch einen Bundesstaat. Abgesehen von allen Uebelständen welche eine übertragene vielköpfige Erekutivgewalt an sich hat ift ein Direftorium überhaupt nur lebensfähig unter vereinigten Staaten, wenn diese Staaten feinen so unverhältnismäßisgen Unterschied an Macht besigen. Sobald ein Staat, welscher alle anderen besiegen fann, hineingezogen werden soll, dann ift die absolute Gleichheit der Ansprüche und Besugnisse eine thörichte, weil unhaltbare Forderung.

Dies faben nun wohl Diejenigen ein, welche von der Praris der Dinge etwas verstanden, und ihr Studium trachtete nach einem anderen Answege. Die fatale Berfpeftive auf einen neuen Bundestag, welche mit dem Direttorium fo deutlich eröffnet mar, wollten fie gern vermeiden. Besonders Welder flüchtete also zum sogenannten Turnus. Nach Diesem Austunftemittel follten Desterreich und Breugen abwechselnd auf eine Reihe von Jahren, am Liebsten auf seche Jahre, an Die Epike gestellt werden. Co fei eine felbständige Bundetregierung gewonnen, und bas Unvermeibliche fei gewährt. es sei den beiden Großmächten Rechnung getragen. Dies Auskunftsmittel kounte fich aber noch weniger Bunft ermer= ben, selbst nicht bei den Bequern des eng geschlossenen Bun-Desstaates. Bon den Bundesstaatlichen murde es geradezu verspottet. Dies mare, riefen diefe, bas immermabrende Provisorium, das "fortgesette Reichsvifariat", innerhalb deffen nie ein Reich, viel weniger ein Staat entstehen fann. Dies beißt Deutschland den Grogmächten wie eine Domaine überliefern obne irgend einen organischen Reim der Gestaltung. Die beste Aussicht Dieses Auskunftemittele ift noch Die üble Aussicht, daß Dentschland mit der Zeit wirklich getheilt werde zwischen Desterreich und Preußen. Wie wird sich denn zusnächst Desterreich verhalten während der sechs Jahre preußisscher Herrichte verhalten während der sechs Jahre preußisscher Serrschaft? Um nichts besser, wahrscheinlich um etwassschlichter als unter der provisorischen Centralgewalt, welche nicht den geringsten Einsluß ausübte in Desterreich, obwohl ihr Inhaber ein österreichischer Erzherzog war. Nun soll gar der König von Preußen die Beschlüsse eines deutschen Parlasmentes in Wien durchsechen! Wer glaubt daran! Und wähsrend der sechs Jahre österreichischer Herzschaft soll Preußen aushören, ein europäischer Staat zu sein und vom Kaiser von Desterreich beschligt werden! Wer hält das für möglich?!

Soll eine deutsche Regierung entstehn, suhr man sort, so muß eine Großmacht allein an die Spize gestellt werden, und sie muß ihr Interesse darin sinden, im deutschen Staate aufzugehn. Desterreich ist an sich ein großes Reich, welches nur in zweiter Linie Deutschlands bedarf. Es braucht also auch nur im weiteren Bunde mit Deutschland vereinigt zu sein. Preußen aber ist auf Deutschland angewiesen; es steht und fällt mit Deutschland. Preußen nur kann, nachdem der kleine polnische Autheil abgezweigt ist, in Deutschland ausgehn, denn es ist, nur deutsch und hat nur deutsche Insteressen,

Run wohl, sagten Diejenigen, welche nicht chimärisch großdeutsch sein wollten, stellt Preußen auf sechs Jahre, auf zwölf Jahre oder auf die Lebenszeit des jest regierenden Königs an die Spige. Dann wollen wir zustimmen, weil wir Eure Gründe richtig finden, und weil wir durch eine solche Oberherrschaft auf Zeit nicht die Zukunft vergeben für Desterreich!

Das fonnen wir nicht, riefen die Bundesstaatlichen, weit mit einer Oberherrschaft auf Zeit ber Dualismus wie ein Edwert über Deutschland bangen bleibt, weil unter Dieser Drohung fein Bestand gewonnen wird, weil mit fo bedrohter Oberherrschaft Preußen sich nicht hingeben fann an Doutschland. Letteres muß geschehen, weil ein deutscher Staat entstehen foll, und es fann nur geschehen wenn Preugen seine gange Bukunft ruckhaltlos mit der deutschen vereinigen fann. Bei einer Oberherrschaft auf Zeit wird Preußen seine Aufgabe wie eine Pachtung behandeln. Es wird Deutschland auszubenten fuchen, und wird fich für das Ende feiner Berr-Schaft ficher ftellen. Huch darin ficher ftellen, daß es fein prengisches Parlament in leidlicher Kraft zu erhalten trachtet neben dem dentschen Parlamente, um gegen Ablauf des Ter= mind einen Biderpart zu haben gegen dies deutsche Barla= ment. Es wird wie zur Wahlzeit der deutschen Kaiser natur= gemäß seine Sausmacht pflegen und im Huge behalten, und der deutsche Staat wird zu keiner Bahrheit gedeihen. Um dies zu vermeiden foll es erblich an die Spike gebracht merben. Dann erft fann es naturgemäß und nicht redensartlich in Deutschland aufgebu; denn aledann ift wie durch Gigen= thum und Namitie sein Interesse ein deutsches.

Co nur, setten sie bingu, durch engeren, preußisch erbtaiserlich abgeschlossenen Bund einerseite, und durch weiteren, in organischen Formen sich entwickelnden weiteren Bund mit Desterreich werden die Großmächte, auf welche am letten Ende doch Alles ankommt, der Art zu Deutschland gestellt, daß ein deutscher Staat und ein deutscher Bund möglich wird.

In Betreff des weiteren Bundes mit Desterreich war übrigens unter den Erbkaiserlichen eine Berschiedenheit vorshauten, die nicht laut zur Sprache gekommen ist, weil in erster Lesung die Opposition gegen das Erbkaiserthum siegte. Dieses Sieges wegen ließen die näher um Gagern Gruppirten zunächst die Rücksichten für Desterreich fallen, welche aus dem entworsenen "weiteren Bunde" entuommen werden sellten. Beim dritten Paragraphen des Abschnittes vom "Reichse oberhaupte" wird diese unbekannt gebliebene Schattirung in Rede kommen.

Die Debatte über den ersten Baragraphen "die Bürde des Reichs Derhauptes wird einem der regierenden deutschen Fürsten übertragen" dauerte vier Tage, den 15. 16. 18. und 19. Januar. Sie wurde eröffnet durch den republika nisch gestunten Prosessor Schüler aus Jena, von desseu Beweisssührung zwei Sähe einen Eindruck machten. Er meinte, die Einführung der republikanischen Spike leide "höchstens an einer äußeren Unmöglichkeit", und da ihm dies geringssügig erschien, und da er Preußen gerade darum nicht an die

Spite wollte, "weil ihm eine große materielle Macht zur Seite stehe", so empfahl er ein "leichtes, bewegliches Laubsdach." Jeder Dentsche sollte mählbar sein, und der Erwählte sollte seche Jahre lang das bewegliche Laubdach vorstellen. Dies wurde ein gefährliches Stichwort, besonders da ja in unserm Klima die Gälfte des Jahres bindurch das Laub sehlt.

Bon Diefer Geite, von dem Standpunkte beffen mas "bodiftens" unmöglich fei fprachen die Linken in ihrer Oppofition gegen den Paragraphen. Noch dazu Schwäger auf Edwäher in diefer fur fie hoffnungelofen Grage. Rur Gi= fenfind aus Chemnit fant bie und da im Centrum Gebor, weil er von allem Erfinnlichen und noch einigem Anderen gu sprechen pflegte. Man war nicht ohne Wohlwollen für ihn, weil er selbst in den Ausschüssen für wohlwollend und für fo gewiß "foulant" gehalten wurde, auf der Rednerbühne auch eine nicht geringe Aluffigfeit und Wortfülle batte, melde Manchen über die Schwammigkeit des Inhalts taufchte. Ceine politische Wiffenschaft ging aus von Rattun und Edukgöllen und Radifalismus, und fam hinaus auf fonfuse Radifalveranderung, auf bodifte Schutzölle und theuren Rattun. Davon mußte er denn auch bei Belegenheit des ent= stebenden Raisers ein Langes und Breites sprechen, weil der Raifer nicht binlänglich eingenommen fein wurde für Rattun. Immerbin war aber Diefer Chemniger Industrielle beobach= tenswerth mit den Talenten und der beneidenswerthen Gicher= beit einer balben Bifdung, mit dem warmen und ebrlichen

16

III.

Unsdrucke der Bürgerliebe und mit dem hitigen Saffe gegen Iprannei. Er ift ein Typus für eine lehrreiche und beleh= rungsfähige Mittelgattung des industriellen Radifalismus. Gein Born gegen bas alte Regiment mar fo acht, bag fein rothes Geficht beim Borparlamente blau geworden und man in Besorquiß vor einem Schlagfluffe gewesen mar, als er durch innerlichsten Ausdruck seiner Buth die vielen Borreduer überbieten zu muffen geglaubt hatte. Das vergaß man nicht, wie mangenehm auch der Eindruck gewesen. Born und Buth eines sonft milden Bürgers nimmt man gern bin für ein Zeugniß redlichen Glaubens. Der ehrliche Ansdruck und der redliche Glaube hielt ihn aber doch nicht ab, später eine Miffion Gagerus nach der aufftandischen Pfalz anzunehmen, welche seinen Unsichten nicht entsprach und welche er denn auch seinen Unsichten gemäß, nicht aber seinem Auftrage gemäß ausführte. Dieser moralische Widerspruch, oder um es deutlicher zu fagen dies unmoralische Facit guter Ginzelnpoften ift nicht unwichtig in einer Beit, welche ber talentvollen, aber halben Bildung so viel Ginfluß gewährt hat.

Bei allem Schreien und Pochen sehlt dieser Gattung des industriellen Nadikalismus denn doch auch die ächte Energie. Alls Herr Eisenstuck jest bei der letten Frage der Berfassung wiedernm Stunden lang in den Bermuthungen hoher Schutz-zölle herumfuhr, gerieth man im müßigen Spiel der Gedanken auf die Frage: ob mit dieser streng materiellen Richtung nicht dennoch etwas Großes anzusangen gewesen wäre für die

dentiche Ginheit? Co wie fie verfuhren diefe Bollfampen, Diefe Herren Gifenstud, Morit Mohl, und oft auch von Reden und Genoffen, jo ichöpften fie in ein Gieb wenn fie mitten in den Berfaffungsfragen immer und immer wieder die beilanfige Erledigung der Sandelsfragen vorsuchten. Das ging nun doch einmal nicht so beiher und ehe man die Form eines Reiches hatte. Wie aber, fragte man fich, um die Beit der mußigen Rede auszufüllen, wenn ne gleich zu Un= fange des Barlamentes die Frage der Bolleinigung als eine präjudicielle erhoben und die Beautwortung derselben durch= gesett hätten? Wäre das nicht eine achte, wäre das vielleicht eine fruchtbare Energie gewesen? Der Beginn des gangen Werkes mit einer solchen gangen Maagregel hatte wohl etwas Edeinbares. Benn man bei Eröffnung des erften Barla= mentes die Bolleinheit über alles deutsche Land ausgesprochen, so war dies allerdings eine gange, eine ungeheure Maakre= gel für die Ginheit Deutschlands. Gin Jahr lang waren Die Deutschen materiell verbunden gewesen bis es zur Entschei= dung über die Einheits = Berfaffung fam, und es ware nicht so leicht gewesen sie wieder zu trennen! Während ohne solch ein Band, ohne fold ein materielles, für Jedermann fühl= bares Band die Rückfehr zum Alten unfern Landsleuten nur vorkommen mag wie das Ende eines Traumes!

Alber welch ein Wagniß! Man hatte fich nur darauf einstaffen können, wenn man der redlichsten Baterlandsliebe und ber gewiegtesten Bilbung ficher sein durfte. Bunachft batte

die Einigung über das Brincip der Zolleinheit nicht viel wes niger Zeit in Anspruch genommen als die Debatte über Grunds rechte, und diese Debatte über Grundrechte wäre nicht ers spart, wäre nur noch radikaler geworden. Wie sehr serner wäre Wischeit, Büstheit, Rands und Bandlosigkeit gesteis gert, wie sehr wären die auflösenden Elemente gesördert worden bei einer so plöglichen allgemeinen Entsesselung auf einem Gebiete, wo Besitz und Bermögen von Millionen in die Lüste geschleudert wurden wie man eine Hand umkehrt!

Es war ein mittelbarer, aber ein unsehlbarer Weg zu voller Revolution, und zu welch einer Revolution! da die Lenkseile des Bolks in den Händen von Demokraten undes dachtester Art, von socialistischen Träumern und wohl gar von Kommunisten waren.

So stößt man bei jeder Spekulation um ganze Maaßresgeln für die Einheit Deutschlands immer wieder auf daffelbe Sinderniß, auf dieselbe Gesahr: auf die unreise Uebertreisbung der Linken, welcher nichts anvertrant, nichts überlassen werden konnte.

Rebenher zur Charafteristif sei hierbei erwähnt, daß jener sächsische Redner im Borparlamente, welcher sich so abschmeckend gegen die Desterreicher verhielt und ihre zahlreichere
Zuziehung in den Funsziger Ausschuß aus den nichtigsten Formgründen abwies, derselbe Herr Gisenstuck war, der jest
äußerst großdeutsch gar nicht begreisen kounte, wie es einen
deutschen Staat ohne Desterreich geben könne. Wie ist der Begriff Desterreich zu unvereinbaren Parteizwecken und Borwänden ausgebeutet worden! Hente für die nivellirenden Linken, morgen für die partikularistischen Rechten, übermorgen sür jeden gedankenlosen, zukunstlosen Stammesneid, der die großdeutsche Maske vornimmt um sein neidisches Antlitz zu verbergen und unerkannt gegen jede mögliche Einheit des Baterlandes stimmen zu können. Kuranda hatte ganz Necht, als er um jene Zeit zu Wien selbst in seiner Ostdeutschen Post rief: Es ist wahr, Desterreich ist der bose Genins deutscher Einheit.

Riemand fonnte Belder folder parteiffden Schwenfun= gen zeihn. Er murde alfo der moralische Mittelpunkt einer öfterreichischen Opposition in der Oberhauptofrage, als er gegen den erften Paragraphen in einer Stunden langen feibenschaftlichen Rede auftrat. Man mußte fich erinnern, daß er stets den Borversammlungen bei Gagern fern geblieben, man mußte sich eingestehn, daß er guten Glaubens, redlichen Willens und mit manchem guten Grunde eiferte gegen dies gange Suftem eines engeren und weiteren Bundes. Er eiferte beftiger, ausgiebiger denn je. Aus allen Binkeln politischer Weschichte Deutschlands holte er in seiner unerschöpflichen 3m= provisation Beweisstude gegen seine Gegner. Aber bennoch wirfte diese wichtigfte Oppositionerede auf feine Gegner gar nicht. Er beging den Kehler, zu Biel beweisen zu wollen. Wenn er gesagt hatte : Ja, es ift mahr, ber Bundesstaat ift fanm in Bang zu seben mit Einordnung Defterreiche, welches sich nicht einordnen lassen kaun, aber dieser Nebesthand ift geringer als der Ausschluß Desterreichs — wenn er so gesprochen
hätte, so wäre das Nachdenken von Neuem geweckt, so wäre
ein Eingehn auf seine tieseren Gründe möglich gewesen. Co
sprach er aber nicht, sondern er bewies tobend, daß Desterreich eigentlich in gar keiner andern Lage sei als irgend ein
anderer Staat, daß es sich überall einordnen könne in den
Bundesstaat, daß nur ein gemachtes, absichtlich ausgebautes
Borurtheil behaupte, Desterreich könne in solche Formen eines
Bundesstaates nicht eintreten.

Das war nicht mahr, und die Berfammlung war nicht von der Beschaffenheit, fich etwas Unrichtiges einreden zu laffen. Er machte den Gindruck eines Streitenden, der feine Beweise dadurch zu verstärken sucht, daß er fie schreit und daß er dem Gegner die Ohren betänbt. Der Berftand eines Unfideren oder Furchtsamen mag dadurch mit betäubt werden, der Berftand einer großen politischen Partei, welche diese Ca= den zehnmal reiflich erwogen hatte, blieb davon unberührt. Gerade weil er Unrichtiges beweisen wollte gewann er auch diejenigen nicht, welche immer noch geneigt waren, einem Mustunftsmittel für Desterreich zuzustimmen. Und, wunderlich genug! weil er gang ehrlich und patriotisch und nur über die Richtigkeit des Weges andrer Meinung war, blieb er in dieser hoch= wichtigen Frage trot seiner mächtigen Personlichkeit, trot seiner aufregenden Reden jest und frater gang allein. Jest wie frater als er zu den Erbkaiferlichen überging. Ginsam und allein blieb er hier wie dort ohne Proselyten, weil es nur ein Prozeg feines Ropfes und weil es nicht der Prozeß einer größeren organi= ihen Borstellung mar. Jest rief er unter fturmischem Zujauch= zer, er werde eventuell jedem Amendement zustimmen, welches nu: den preußischen Erbfaiser abwenden könne, und er sette in Demfelben Athem bingn : "Wenn aber Desterreich ausscheidet oder guftimmt, bann fage ich mit vollem Bergen : Ce lebe der punfische Raiser boch!" Diese Wendung fand nicht ein Bravo, fie machte nur Gensation. Gie verrieth, daß er gu teiner Partei gehöre, und daß ihm Riemand nachgebe, fie verrieth), daß er patriotischer Partisan, aber fein Rübrer sei. Gur seinen Charafter, welcher beim späteren jaben lebertritt ju den Erbfaiserlichen in Frage fam, für seine perfonliche Berechtigung zu solchem Nebertritt ift diese Neußerung aller= dings wichtig. Co wie fie ibn jest wirfungslos machte und ein Symptom seiner Birfungelofigfeit mar, fo bewies fie später, daß er zur totalen Nenderung seines Rathes innerlich berechtigt war.

Es war freilich auch noch ein andres Cymptom, daß diese Menßerung kein Echo sand. Wie Viele sagten nicht, daß sie bloß wegen Desterreichs kein Kaiserthum wollten, und jetzt schwiegen sie doch, als Welcker rief: Es lebe der preußissche Kaiser, wenn Desterreich zustimmt! Dursten sie schweizen, wenn Desterreich ihr wahrer Grund war? Nein. Ihr Schweisgen verrieth also, daß Desterreich ihnen zum Verwand diente.

Reichensperger, ebenfalls Opposition gegen ein einheit=

liches Oberhaupt, fagte benn auch mit eigenthumlicher Offen= bergigkeit, daß ein protestantischer Raiser nicht zu wünschen fei, und daß man der öfterreichischen Ratholifen nicht entbeb. ren fonne zur Erhaltung des Gleichgewichts zwischen den Ronfessionen. Es wurde dies Berausbeschwören traurigen 2n= gedenkens, diefe Beringichähung der eben erft beschloffenen Grundrechte, in welchen also ohne Dant dem fatholijchen Briefterthume die bedenfliche Unabhangigfeit vom Staate un= eingeschränkt gewahrt worden war, es wurde dies merkwürdige Bort wenig bemerft, weil Reichenspergers fein gefädelter Bortrag leicht für langweilig gehalten wurde und feine beson= dere Aufmerksamkeit fand. Auf diejenigen aber, welche diefer Rede folgten machte es einen tief niederschlagenden Gindrud. Beiter also waren wir in Deutschland noch nicht! Jest noch tonnte von einem fein gebildeten Manne der Religionsunter= ichied auf der erften Rednerbuhne des Baterlandes jo betont werden, daß er ein Sinderniß fei fur ein einheitliches Ober= haupt!

Bon Seite der Erbkaiserlichen war man bedacht gewesen, nichtpreußische Redner aufzustellen. Der Augsburger Hof also schiedte die zahlreichsten Redner in's Treffen. Biedermann, Stahl, Barth, Falck, Wernher und im gleich darauf solgens den Erblichkeitsparagraphen Rümelin den Schwaben. Unter ihnen war nur Falck ein Breuße. Bon ihm, der einst zu Westendhall gehört, die Empsehlung des Erbkaiserthums einleiten zu hören schien den Linken unerträglich zu sein. Sie versuchs

ten es, ihn durch Unruhe zu "dämpfen", wie sie's fürzlich mit gutem Erfolge an Wilhelm Jordan gethan. Falck aber holte nicht weit aus mit seinen Reden, und konnte deshalb rascher abtrumpsen. Das Reden war überhaupt unter solchen Umsständen ein Kunststück geworden. Wie bei verwirrtem Treibsjagen man Schuß und Treffer geschickt anbringen muß, so in der Paulskirche eine Rede, salls man nicht zur Linken geshörte. Die Linken wurden höflicher behandelt und wurden von einem unübertrefslichen Korpsgeiste gestüßt. Alles was aus ihrer Mitte kam wurde applaudirt und auf jede ersinnliche Weise gesördert. Selbst der albernste Antrag blieb, des Korpszeistes wegen, nie ohne Unterstüßung.

Mit besondrer Theilnahme hörte man in dieser wichtigsten Frage die Baiern Stahl und Barth. Es war männiglich bestannt, daß ein deutsches Kaiserthum dem stärtsten Widerwillen begegnen werde an der Isar. Nicht bloß ein Kaiserthum der Hohenzollern, wenn man auch so betonte. Ein Kaiserthum der Habsburger nicht minder, wenn man auch zunächst nicht so sanzt, weil es nicht in Rede steht. Eine solche Mittelmacht ist übel daran. Uebel für sich, übel für das Ganze. Zenes sogenannte Gleichgewichthalten besteht darin, daß auseinander gehalten, nicht aber darin, daß unter abwägender Bermittelung zusammengebracht wird. Zertheilen wohl, nicht aber vereinigen. Solche negative Aufgabe mitten in einer Nation ist ein herbes Loos. Das konnte man recht erkennen, wenn man die Aenßerungen über Baiern anhörte.. Richt

blog im Centrum, nein links und rechts. Ueberall wurde bas Bitterfte über Baiern geangert, weil Baiern jeder gedeiblichen Rombination im Wege zu stehen schien. Softig entrollte man Die deutsche Geschichte und wies nach, daß es stets ein Busammengehn Deutschlands gehindert und vorzugeweise den Reichsfeind berbeigerufen babe, um feine schwache, auf's Bertheilen angewiesene Stellung zu ftarten. Colche beftige Gegner schalten benn auch lebhaft, bag man, offenbar nur Baierns halber, einen Reichsrath an Die Dberhamptsfrage geflebt, ein fünftes Rad an den Wagen. "Baiern wollt Ihr dadurch verfohnen mit dem Kaiserthume", riefen fie, "und täuscht End völlig. Es thut nur was es muß. Jede Ausgleichung ist ihm zuwider, denn jede ift ihm zu gering. Es fucht feinen Bortheil lediglich darin, daß nichts Mächtiges entstebe, damit es selbst verhältnigmäßig mächtig erscheine. Das ist Tradition, das ist seine Lage. Wie mögt Ihr ihm beifommen wollen dadurch, daß Ihr guten Willen zeigt, daß Ihr einem Rechenerempel gegenüber sentimental werdet!"

So steht's in nuserm Baterlande. An dem einen Staate haßt man die Macht, an dem andern den Neid, an dem dritten die Schwäche. Die Leute hatten wohl Recht, welche von vornherein behanpteten, es musse ein Bunder geschehn, wenn Deutschland mit einem Male einig werden sollte. Nun, sagte man im Centrum darauf, deshalb versuchen wir's auch nicht sogleich in ein und derselben Form mit vierzig Millionen, sons dern zunächft nur mit dreißig.

Stahl iprach fich überraschend dabin aus, daß auch das Bolksbaus stets partifulariftisch sein werde. Die nächsten 280= den, welche aus partifulariftischen Entstehungsgrunden eine Coalition in der Paulsfirche zeigten, gaben ihm überraschend schnell Recht. Da nnn bas Staatenhans principiell ben Bar= tifularismus darftelle, fo muffe ein ftrenges Einheitsorgan an die Spike gestellt werden. Wenn auch Desterreich fehle, der Enden Deutschlands sei deshalb nicht zu schwach gegen den Norden. Baiern, Bürtemberg und Baden gusammen hätten allein schon nach dem neuen Vorschlage des Verfassungsansschuffes fo viel Stimmen im Staatenhause als Breugen. — Er glaubt nicht nur nicht daß Baiern unterdrückt werden fonne in dieser neuen Stellung, er glaubt vielmehr, daß es eine Stelle einnehmen werde, die es noch nicht ge= habt. Baiern sei bisber nichts gewesen in deutscher Politit; es habe Desterreich und Preußen nachgehn muffen. Jest werde es der Cammelpunft für alle fleineren Staaten werden, Die unter seiner Führung oppositionell gegen Preußen politi= fchen Einfluß ausüben würden.

Die immer vorgehaltenen materiellen Interessen, welche in Suddeutschland bedroht sein sollten durch einen preußischen Kaiser, brächten ihn dahin, eine Erbmonarchie zu wünschen. Nichts sei Nordamerika so nachtheilig als der alle vier Jahr drohende Wechsel im Handelsprincip. Damit lasse sich nichts Gründliches ersahren, darauf lasse sich kein solltes Geschäftseleben gründen. Man möge die Schukzölle so hoch nehmen

wie man wolle, damit schaffe man in einem wandelbaren Reiche feine Industrie. Und das süddentsche Schutzollgeschrei gegen Prengen fei ein gang unklares. In Breugen fei ja das Fabrifleben größer als in Guddeutschland, und sei über= wiegend. Bei dem Kongreffe in Berlin 1845 haben fich die dort versammelten Breugen entschieden für das Schutzollinftem erflärt. Man folle doch abwarten, wie fich das gestalte im unn erft begonnenen parlamentarischen Bege. Gin Gegensat zwischen Preugen und Guddentschland bestehe barin gar nicht. Sogar in Cachen der "Gewerbfreiheit", womit man in Baiern so gefliffentlich die Unvereinbarkeit mit dem Bundesstaate und Breugen zu beweisen suche, übertreibe man ohne Renntniß der Dinge. Gerade in Breugen gebe die neu entworfene provisorische Gewerbeordnung jest von engerem Principe aus als in Baiern, und was die Aussicht auf materielle Berbin= dung mit Desterreich betreffe, von der man neuerdings rede, jo wies er nach, daß dies eine Fata morgana fei "Baiern war nachft Burtemberg", fcblog er, "der Staat, welcher fich gnlett dem deutschen Bunde mit Biderstreben auschloß." Und doch sei dadurch allein seine Eristenz gesichert worden. (53 werde eben jo gum Bundesstaate treten muffen.

Barth von Kausbeuern erinnerte an Elisabeth, welche den ihr unangenehmen Stuart zu ihrem Nachfolger eingesetzt, das mit das Reich zusammengehalten werde, und seste hinzu: der Mächtigste sei Kaiser! "Um der Nation die Freiheit zu sichern, müssen wir sie umgeben mit Macht." Macht sei aber nicht jene

ideale Einheit, welche fich als loses Band um eine große Länstermasse schlingt, sondern eine organische, eine wahre, eine praktische Einheit allein sei Macht.

Nichts war den Gegnern des Kaiserthums lästiger als diese erbkaiserlichen Baiern, deren lantere Gesinnung und gute Ginsicht nicht anzuzweiseln war. Es sehlte zum Leidwessen nur noch, daß ein fünstlicher Baier gegen das Kaisersthum sprach, und das that Herr Phillips, ein aus Preußen in München eingewanderter ultramontaner Politikus.

Den Paragraphen des Berfassinngsansschusses vertraten im Allgemeinen und ohne näheren Bezug auf Landsmannsschaften aussührlich Biedermann und wie immer eindringlich Bassermann. Ob sich aber wirklich eine Mehrheit dafür ergesten werde, wußte man nicht mit Sicherheit vorher, wenigsstens durfte man nur auf eine geringe Mehrheit hossen. Die Anhänger des Direktoriums und des Turnus namentlich waren nicht genau zu berechnen. Darüber war kein Zweisel, daß jedes kollegiale Oberhanpt in sehr tiesem Mißkredit stand und den Anforderungen dentschen Ration an einen parlamentarisschen Staat nicht entspreche da es den Charakter desselben unstergrabe und gefährde. Aber troßdem mußte man gewärtigen, es werde ans partikularistischen Gründen oder aus Besorgniß vor aufreizender Hegemonie Preußens Mancher für ein Direktosrium stimmen, welcher diese Oberhauptsform für schlecht halte.

Die Spannung war also groß, als diese Form bei der Abstimmung zuerft an die Reihe kam. In Gestalt eines Umen-

dements des Herrn von Noteuhan fam das Direktorium zur namenklichen Abstimmung, und es fand — nur 98 Stimmen. 360 stimmten dagegen. Unter jenen 98 Stimmen waren 90 nur aus Baiern, Desterreichern und Ultramontanen zusam= mengeset.

Darauf folgte Welckers Turnus. Nur des Anftandes hals ber, damit er nicht mit einer lächerlichen Muorität absalle, stimmten Manche dafür, da er doch nicht die geringste Aussicht auf Annahme hatte. So sammelten sich 80 Stimmen für ihn von 457.

"Bählbar ift jeder Deutsche", dies republikanische Minori= tätserachten des "Laubdaches", erhielt 122 Stimmen von 461.

Der Antrag des Berfassungsausschusses: "Die Bürde des Reichsoberhauptes wird einem der regierenden deutschen Fürsten übertragen" fam zulest daran, und wurde mit 258 gegen 221 Stimmen angenommen. (Stürmischer, anhalztender Beisall auf der Rechten und im Centrum. Zischen auf der Linken.) In der nächsten Eihung gab es von den Gegnern dieses Beschlusses Zahleneinwendungen gegen das Protofoll, und es wurde behauptet, der Paragraph sei nur mit 252 gegen 214 angenommen. Item er war angenommen und die monarchische Form hiermit sestgestellt.

Alles drängte nun zur näheren Bezeichnung dieser monarchischen Oberhanptswürde. Erblich oder nicht? Diese Frage war so bestritten, daß selbst im Berfassungsausschusse feine Mehrheit zu erreichen gewesen war für einen Borschlag. Waiß zum Beispiele war gegen alles Erwarten für einen zwölfjährigen Kaiser. Mittermaier war für einen lebenstängstichen, und der sechsjährige hatte zahlreiche Gnade gesunden, als Auskunstsmittel sogar bei Herrn Detmold und Wigard, welche sich hiefür zum ersten und letzten Mase die Hand reichsten. Solche Allianz war wohl geeignet, die Ragout Duastität eines sechsjährigen Kaisers zu empsehlen. Der Vorschlag der Erblichkeit mußte als Minoritätserachten §. 1a eingesbracht werden. Später für die zweite Lesung fand er auch im Versassunsschusse die Majorität. Ieht war er von zehn Männern unterschrieben: von Dahlmann, Beseler, von Soisvon, Drousen, Briegleb, Deiters, May von Gagern, Hersgenhahn, Tellkampf, Scheller.

Montag den 22. Januar kam die Erblichkeitöfrage, welche schon seit Monaten allen Wendungen zum Grunde geslegen, direkt zur Debatte. Man widmete ihr zwei Tage, und unter den Gegnern that sich hervor Gel von Bürzburg, Uhland, Beda Weber und Fröbel. Unter den Vertheidigern, Dahlmann, Vincke, Grumbrecht, Kümelin, machte dieser letztere durch einsachen und wahrhaftigen Vortrag den tiessten Eindruck.

Daß ein Schwabe so sprach für das erbliche Kaiserthum und ersichtlich seinem innersten Gewissen nach so sprechen zu mussen glaubte, das war von unabweisbarer Gewalt.

Rümelin fagte: "Ich bekenne mich offen zu benjenigen, welche den Eintritt Desterreichs in den deutschen Bundesstaat

wie wir ibn nothig baben für unmöglich, welche die Losung unfrer Aufgabe nur in der Gründung von zwei felbständig neben einander stehenden, durch Sympathieen, Intereffen und unauflösliche Berträge an einander gebundenen Bundes= staaten für erreichbar halten. Ich will in dem engeren deut= ichen Bundesstaate den wir bier zu grunden berufen find den Rönig von Preußen als erblichen Rönig der Deutschen." -"Id babe in Dieser Frage nur das Wort erbeten, weil ich ei= ner der wenigen Guddeutschen bin, welche entschieden auf Dieser Seite ftehn, und weil ich wünsche, bag auch aus mei= nem engeren Baterlande ein Bengniß dafür abgelegt murde, daß es auch dort an solchen nicht fehlt, die fich in das Un= vermeidliche fügen, die bereit find mancherlei Sompathicen und Intereffen um den Preis eines großen Baterlandes binzugeben. (Bravo.) Ich bedaure, daß es einem andern Manne aus meinem Baterlande nicht gegount ift Diefes Bengniß bier abzulegen, daß Paul Pfiger verhindert ift, in diesen Tagen auf dieser Tribune ju fteben (Bort! hort!) und fur eine Idee an sprechen, welche er ein Recht hat fein Gigenthum zu nen= nen, und worin er schon vor Jahren mit staatsmännischer Boraussicht die kunftige Form der deutschen Einigung gefun= den bat. (Bravo.) Allein so febr wir ihn alle bier vermissen, jo wunschte ich bod nicht, daß gar feine Stimme and meiner Beimath in diesem Ginne fich vernehmen ließe."

"Es ift gegenüber einer bestimmten, so schwierigen Frage wie die über das Oberhaupt schwer von einer öffentlichen

Meinung zu sprechen, zumal in einem Lande wo das politische Urtheil sich selbst noch erst aus einer trüben und ver= worrenen Gährung berauszuarbeiten hat. Ich weiß fehr wohl, daß auch bei uns die demofratischen Bereine gegen jede mo= narchische Spige find. Ich weiß und begreife es vollkommen, daß diejenigen Theile von Bürtemberg, welche in den letten Arieasjahren mit und verbunden murden und bis beute noch nicht zu einem rechten Gangen zusammengewachsen find, theils im hinblid auf geschichtliche Erinnerungen, theils aus fonfessionellen Rucksichten nicht für ein preußisches Raiserthum sein können, ich muthe es ihnen auch nicht im allermindesten ju. Ich gebe ferner zu, daß, wenn es uns gelingen follte Diefen Plan durchzuführen, er bei nus nicht mit Inbel begrußt werden durfte, daß bas Bolf lange Beit dagu branchen würde, ebe es fich hineinfinden könnte. Ich muß aber auch Die Ueberzengung aussprechen, daß diese Idee in unserm Lande bei ihrer Ausführung wenigstens nicht auf wefentliche und unübersteigliche Sinderniffe ftogen, und daß das Urtheil des Volks vorzüglich von der Stellung abbangen wird, welche Die Regierung gegenüber Dieser Frage einnehmen wird."

"Meine Herren! Wir Bewohner des südwestlichen Deutschland befinden und dieser Oberhanptofrage gegenüber in einer eigenthümlichen und peinlichen Stellung. Es hat Niemand, fein deutscher Stamm ein größeres Interesse an der deutschen Einheit als wir, aber keiner hat auch das so schwer zu empfinden wenn Deutschland entweder nicht einig oder kein

III.

Ganzes werden wird. Wir Schwaben haben den Fluch der Berstückelung und Schwäche Deutschlands schwerer getragen als irgend ein anderes Bolk —" "das können Sie also glau-ben, uns ist es Ernst damit, daß es ein starkes Deutschland gebe. Wir sind zu jedem Opfer bereit. Wir treten nicht mit Ansprüchen auf eine selbständige Stellung wie unstre östlichen Nachbarn auf; wir stehen zurück; wir sind die Flehenden, die Silfe Heischen bei den mächtigen Freunden. Allein es ist wahr, wenn man nun den Süddentschen sagt, die deutsche Einheit sei ein preußisches Erbkaiserthum, so ist das eine harte Lehre. Wer mag sie hören!"

Bas also die Sympathieen betreffe, so lasse sich nicht lengnen, daß diese nicht dasur seien. Bas die materiellen Interessen betreffe, so werde übertrieben. Er stehe ganz auf süddentschem Standpunkte und wünsche eine "kurze, vorübersgehende, mäßige Nachhilse, damit dem verarmenden Bolke neue Erwerbszweige geschaffen werden", allein darin liege kein Hinderniß für die Gründung eines starken Deutschlands. Er glandt mit Stahl, daß hierin Süddentschland gar nicht in der Minorität sein werde, und daß es sich überhaupt hiersbei nicht um einen Gegensaß zwischen Norden und Süden handle. Er verlange auch nicht, daß zwischen Schutzsellen und Freihandel sin Extrem siege. Eine Berständigung solle und werde erreicht werden, sobald einmal alle Interessen sich hören lassen können. Die Frage über Boll und Handelseisnigung mit Desterreich, die er sehnlich wünsche, bleibe dech

jedenfalls eine Cache für sich, und hänge von Unterhandlunsgen ab, es möge mit der deutschen Berfassung werden wie es wolle. Nicht die hentige Abstimmung, sondern was die Insteressen beider Länder gebieten sei hierin bestimmend. Denn diese Interessen seien mächtiger als alle politischen Rücksichten des Angenblicks. Werde denn auch eine Zollunion verzögert durch die Entscheidung in der Oberhauptsfrage, so könne man von einer solchen Berzögerung doch niemals die "Ausersstehung eines starken Deutschlands abhängig machen."

Dann berührte er in bescheidner Mengerung den militairi= iden Genichterunft. Er will nicht daran erinnern, wie denn in der Kriegsgeschichte Guddentschland immer beschütt worden fei durch Desterreich. Co, daß es immer der Tummelplat ber Reinde geworden. Huch nicht, wie neuerdings durch die Un= lage von Ulm, welches ja hinter Bürtemberg liege, und eine bairische oder öfterreichische Testung sei. Bürtemberg fei dadurch wiederum gum Borans dem Teinde ale Bente bezeichnet und überlaffen. "Wir fonnen", fuhr er fort, "nur recht geschützt werden badurch, daß wir mit einem ftarfen Rorddentschland verbunden find, daß am mittleren Rbeine Rorddentschland eine eben fo ftarte und drobende Stellung an der schwachen Seite Frankreichs bat, wie Frankreich am Oberrheine gegen die schwachen Seiten Deutschlands. Der Schut Defterreichs bleibe ja ficher, da dies nicht einen neuen Itheinbund an feinen Grenzen entstehen laffen konne, und wenn der Kriegsschanplat zwischen dem mittleren Rheine und

der Maas sei, dann werde "ein Krieg zwischen Desterreich und Frankreich entweder in Deutschland gar nicht geführt werden können, oder es wird zugleich ein Krieg gegen Deutschland sein. Dieser Bund macht nicht nur und sicher, sondern er schützt und stärkt zugleich Desterreich. Desterreich ist um Biestes stärker, wenn es diese Borlande nicht mehr zu schützen hat, wenn ein starkes Deutschland zwischen ihm und Franksreich steht. Es kann dann um so viel stärker nach andern Michtungen hin wirken, in welchen es seine geschichtliche Aufgabe hat, und in denen es bisher so wenig gethan hat."

Bare aber auch dies Alles falfch, er wolle lieber auf eisnem verlaffenen, preisgegebenen Vorposten eines deutschen Reiches stehn, er und die Seinen wollten "lieber die Stiefssihne eines deutschen Vatersandes sein, als gar kein Batersland haben." (Bravo.)

So werde es aber mit allen anderen Anträgen in der Oberhauptöfrage. Sie seien, wie Dahlmann einmal gefagt, alle gleich viel werth, sie seien alle gar nichts werth.

"Es handelt fich bei Allem darum, ob Sie einen Bunstessftaat mit zwei Großmächten haben wollen, von denen die eine noch eine Stellung außerhalb Deutschlands hat. Wenn Sie zwei Großmächte haben, so haben Sie auch 30 fleine Staaten, das hängt auf's Innigste zusammen. (Sehr gut!) Die beiden Großmächte werden entweder mit einander gehn und auf die Kleinen drücken, und sie werden dies besondere dann thun, wenn es sich darum handelt, die politische Entstann thun, wenn es sich darum handelt, die politische Entstann

wickelung zu retardiren, oder fie werden nicht zusammengehn — und das wird in allen großen volitischen Fragen sein — dann werden fie sich gegenseitig neutralistren und gegeneinsander intriguiren, und die Folge wird sein, daß es weder vor unserm Bolfe noch in den Augen des Aussandes ein großes Deutschland geben wird." (Lebhaster Beisall vom Centrum und der Nechten.) "Dem können Sie nicht entzgehn, mag herr Welcker sagen was er will — es sind alle die großen Gebrechen des alten Bundestages!" (Zehrrichtig.)

Einleuchtend wies er nach, daß fein Barlament babei belfen ober bestehen fonne, daß es ein Spielball Preugens und Desterreichs werden muffe. Bas Belder in Bezng auf abgesonderte auswärtige Bertretung Defterreiche, auf öfferreichisches Beer und bergleichen "Rinderei" genannt, bas fei "das Befen der Cache!" (Cebr aut!) "Benn in Betereburg. Loudon und Baris neben dem deutschen Gesandten ein Ge= fandter für Ungarn ift, fo mird man wohl miffen, daß binter Diesem Besandten Die 600000 öfterreichische Bajonette ftehn. Die Folge wurde bann fein, daß Preugen feine europaijche Stellung aufgiebt, nur eine Stellung in Deutschland bat und bier seinen gesehmäßigen Drittelseinfluß ausubt, während Desterreich innerhalb Deutschland gang Dieselbe Berechtigung mit Preugen, baneben aber feine europäische Stellung beibehält." Dies sei bas Direktorium, und wer moge denn glauben, daß fich Preußen dies jemals zumuthen ließe!

"Die Gegner unfrer Ansicht" fuhr er fort mit seiner rubi=

gen Stimme, welche im Folgenden mabre Rubrung arbmete, "die Gegner find in Ginem febr ftart, nämlich darin, und Die Mangel unfere Planes vorzuführen. Gie fonnen bas, und maden auch redlichen Gebrauch davon. Gie fonnen 211= les das mas uns das Berg schwer gemacht hat bis wir zu die= sem Entschluß kamen wieder an uns vorüberführen, fie konnen die Wunde jeden Tag wieder aufreißen, und ich meiner= seits gestehe Ihnen, daß so oft fie mir die Worte gurufen : das gange Deutschland foll es sein! wenn ich auch Alles weiß was fich gegen diesen Borwurf einer Theilung fagen läßt, es mich doch jedesmal wieder trifft. Gie fonnen unfre Cache schlecht machen, Gins aber konnen fie nicht: fie find nicht im Stande, ihr etwas Brogeres, etwas gleich Groges, ja ne find nicht im Stande, ihr nur irgend Etwas entgegengustellen, mas bem Auslande und bem Bolfe gegenüber einen fleinen Grad von Berftandlichkeit, von Lebensfähigkeit bat." (Lebhaftes Bravo vom Centrum und der Rechten.) "Unser Bedanke ift offen und flar, feine Mangel liegen ju Tage, Miemand fann fie verdeden. Aber es ift ein flarer burch= ichneidender Gedanke ber Ginbeit und der Macht, und er ift allem dem Salben und Berworrenen das Gie ihm gegenüber= stellen weit überlegen. Ich gebe nicht zu, daß man das eine Berftuckelung, eine Theilung von Deutschland nennen barf, was gegenüber den früheren Bustanden nur eine noch unvoll= fommene, nicht für Alle gleichmäßige, aber jedenfalls weit größere Ginigung von Deutschland ift. Allein felbft wenn Gie

Recht batten, wenn es eine Berftummelung von Deutschland ware, fo fage ich Ihnen: ich würde mir lieber einen Arm abhauen laffen und einarmig durch die Belt gebn, als zwei gefunde Urme haben, wovon der eine auch noch einer zweiten Person angewachsen ift, welche das gleiche Recht hatte fich beffelben zu bedienen wie ich." Es sei keine Theilung, keine Trennung. Es sei zunächst wie mit den griechischen Rolo= nieen, welche dem Mutterlande eng verbunden blieben. Und bier liege fein Meer dazwischen, und es seien alle Bedingun= gen vorhanden, die eine innige, dauernde Berbindung moglich machen (Bravo.) Die Namen Groß= und Kleindentsch= land betreffend wüßte er nicht, daß man das fleine Griechen= land mit Althen, Eparta, Corinth und Argos jemals berabgeset batte gegen Großgriechenland in Italien. (Bravo.) "Sie reigen nur mit Ihrem großen Deutschland und spiegeln uns einen Traum von einem einbeitlichen unermeßlichen Ro= log von 70 Millionen vor, ber zu grunden sei. 3ch muß gegenüber von solchen Unmöglichkeiten fagen, mir ift bies Rleindentschland von dem Gie jo verächtlich reden immer noch lieber als gar feins." (Cebr gut.)

Auf die angezweiselte Union mit Desterreich übergehend erinnerte er, daß gerade die acht Millionen Süddentscher im Bundesstaate eine Bürgschaft für Desterreich seine, daß feine preußische, antiösterreichische Politik im neuen Deutschland gelten werde. "Schon in Preußen selbst bat das eigentliche Preußenthum kaum eine Mehrheit; wie soll es sie haben im

übrigen Dentschland, wo das Gewicht aller kleinen Staaten dazu kommt, welche zusammen größer sind als Preußen! Wenn man ferner sagt, Desterreich werde dann auf Deutschsland keinen Einfluß mehr haben, so muß ich Ihnen gestehn: ich fürchte eher, daß der Einfluß Desterreichs zu groß als zu klein sein wird."

"Bas zum Schluß die Erblichkeit betrifft, jo mochte ich dafür nur einen Grund anführen, der für mich ein entschei= dender ift. Wir wollen und gang hingeben, aber mir ver= langen bas Gleiche auch von Breugen. Wir verlangen, daß es seinen staatlichen Organismus als ein fügsames Glied in Die deutsche Berfaffung einreibe, daß es uns in Berlin nicht ein Barlament als den Doppelganger eines Reichstags bin= stelle, daß es nicht die Stellung und Gliederung einer Groß= macht fortbehalte, daß der Unterschied unter den deutschen Staaten fein andrer werde als der zwischen mittelbaren und unmittelbaren Reichslanden. Dieje Forderung fonnen wir aber nur dann ftellen, wenn die Berbindung feine zeitliche, sondern eine unanflösliche ift. Wir konnen nicht erwarten, daß Breußen, wenn es nach feche Jahren wieder abzutreten bat, seine gesammte Staatsverfaffung so lange suspendire. Es muß bleiben mas es ift, und mir fommen ans dem Ge= genfat von großen und fleinen Staaten nie beraus, benn wenn Breugen seine selbständige Stellung behalt, fo werden es die Andern auch thun. Ein vollkommenes Zusammenmachsen ift unr unter Dieser einen Bedingung möglich."

Mümelin stieg unter dem sebhaftesten Beisalle des Censtrums und der Rechten von der Rednerbühne herab. Er hatte schlicht und tüchtig Alles gesagt, mas zu sagen war, und weil er ein Schwabe, so wurde dies aus seinem Munde das Herzsblatt der ganzen Berhandlung. Kein Rorddeutscher, auch nicht Dahlmann, nicht Bincke konnten in dieser Frage so überzgengend sprechen, wenn auch Bincke die Gegenanträge schlagender züchtigen, das "bewegliche Laubdach" und "deu Pickenich" (Turnus), "die Anarchie nach ein and er" schärfer geizbeln, das Direktorium aber, "die Anarchie nechen ein and er" wißiger bekämpsen kounte. Das erbliche Kaiserthum blieb am ergreisendsten empschlen durch den ruhigen Lehrer aus Rürztingen, welcher offen gestand, daß ihm der Entschluß schwer und schmerzlich gereift sei.

Reben diesem rührenden, tief erwogenen, gründlich pastriotischen Ernste Rümelin's nahm sich Inhalt und Form Beda Weber's übel aus. Er hielt einen lustigen Ton für augemesssen solcher Frage und eine lustige Berleugnung all seiner Grundsähe. Er, der zur strengen Rechten gehörte, empfahl heute die Boltssouverainetät, Urwahlen für den Kaiser, und wenn das nicht möglich, einen Präsidenten. Dahlmann selbst, welcher sich soust fo wenig um die Reden andrer Leute betümsmerte, bemerkte zum Eingange, daß ein so tief ernster Gegensstand nicht mit mannigsaltigen Späßen zu überschütten sei. Die Späße mögen dahingestellt bleiben, aber derlei unlantere Wendungen entschlüpfen nie dem öffentlichen Gewissen und

fallen wie Mehlthan auf die Sache, welcher sie dienen sollen. Sie hätten hier doch gute Dienste geleistet, meint man? Diese Bernsung auf Volkssouverainetät und einen Bräsidenten hätte ja die glückliche Coalition mit der Linken so fruchtbar eingesteitet? Ach ja, die Lüge hilft wohl von einem Tage zum andern.

Much Frater Laffanlr wollte hierbei nicht zurückleiben und ließ fich febn mit seinen hölzernen Figuren, ließ sich spuren mit dem Moschusgeruche seiner Ingredienzien. Geine Beisbeit hat so etwas von abgestandner Brübe, die vom Abhub aller möglichen Tafeln zusammengegossen worden. Bon Gpi= furs, von des Horazins Flacens, von des heiligen Angustins, von König Ludwigs Tafel. Der Reuling nennt Diesen Brodem pifant, ber alte Kunde gebraucht bas grobe Wort "rangig" dafür. Frater Laffault fervirt beute mit der befannten Bescheidenheit eines Kellners, der nicht auf Trinkgelder, sondern auf festen Gehalt angewiesen ist. Morgen putt er seine höl= gernen Figuren auf und läßt fie mit den Sprüchen des Gomnafinme aufmarichiren. Rhetorifche Beerschan; Genten; auf Sentenz von der Lebensdaner der Staaten, von Rom und Bnzang, das gange hundertfach gerknickte, alfo unter hundert= fachem Gefichtspunkte darzustellende Schema der schöngeistigen Alphorismen fam daber und producirte feine Kunststucken an der dentschen Oberhauptsfrage. Das Berg leitet die Babl, pflegt man zu fagen. Da diefer Frater fententiofus nun aber für unfre vaterländische Sache fein Berg bat, fo widerfuhr

ihm das Unglück, daß er in ein falsches Tach seines Figurenund Sentenzenkastens gegriffen und alle Beweise für die mächtige Einherrschaft eines Großreichs hervorgelangt hatte, um — schließlich ein Direktorium zu empsehlen.

Wenn man auf nichts weiter gestellt ift als auf Kluabeit, jo muß man boch wenigstens flug fein. Wie mag man er= warten, daß durch folde erfichtliche Spiegelfechterei Jemand getäuscht werde. Roch flang und das Mühlfeldtiche Minori= tätserachten zu ben Baragraphen 3mei und Drei in ben Dh= ren, welches bundig erflärte, daß Desterreich nicht in einen Deutschen Bundesstaat eintreten, sondern nur ein volkerrecht= liches Bundnig mit Deutschland schliegen fonne. Dies hatte and Berr von Laffaulr unterschrieben, und jest empfahl er uns die Direktorialregierung des deutschen Bundesstaats und in diesem Direktorium Desterreich. Bor wenig Monaten also, als die Meisten noch im Rausche auf ein bundesstaatliches Busammengebn mit Desterreich hofften, waren folde Leute nüchtern genug, Die Unmöglichkeit des deutschen Bundesstaats mit Desterreich einzusehn, und jest spielten fie die Erunfenen, welche den Ernüchterten sententios vorwarfen, daß ne Defter= reich nicht einreihen wollten in den engen Kreid! - In einer Bergensangelegenheit, wie die Konstituirung bes Baterlandes ift, erfüllt une doch nichts mit größerem Etel als die Frechbeit egviftischer Willführ, ale bas Komödiantenwesen, welches mit unfern thenersten Intereffen ernsthaftes Boffenspiel treibt. Frater Laffaulr bier, Bruder Bogt bort.

Darum war es eine rechte Herzstärkung, Dahlmann in dieser Frage auftreten zu sehn und mit ihm wieder sittliche Zuversicht zu gewinnen.

Die Erblichkeit zu vertheidigen komme ihm vor, sagte er unter Oh! Oh! der Linken, als solle er eine Lobrede auf das Einmaleins halten. Dem lasse sich nichts Scharssuniges oder gar Liebenswürdiges nachsagen, es sei nur einsach richtig und es lasse sich ohne dasselbe nicht auskommen in Haus und Hof. Dennoch habe das System der Erbherrschaft neben seinen Herbigkeiten auch seine zarte und in das innere Wesen der Menschheit dringende Seite. Nachdem es vor allen Dingen den Staat setzgestellt, "denn der Staat muß in alle Wege die Hauptsache bleiben", führe es in das Staatswesen die Wärme der Familie ein, indem es die Herrschaft an ein regierendes Haupt knüpse.

"Ja, meine Herren, nehmen Sie den Bölfern, nehmen Sie dem Bolfsleben seine tieseren Anhänglichkeiten, die sich wohl beobachten aber keineswegs modeln lassen, ich gehe weiter: nehmen Sie selbst den Einzelnen ihre edleren Täusschungen, so nehmen Sie das Leben selbst, Sie tödten das Leben ab. Sie verwandeln damit in eine Wahrheit den meslancholischen Ansspruch eines großen Dichters, der in der Wiege des Menschen nur den umgekehrten Sarg erblickt, und selbst Ihr Freiheitsinbel, von solchen Täuschungen — nennen Sie es immer so — nicht getragen, verwandelt sich in eine leere Chimäre."

Run pries er, daß man ein Sanpt beschloffen; denn in der Einheit Deutschlands fei die Bufunft Deutschlands ent= halten, und ging barauf ein, daß er als Unitarier verschrieen fei. Er sei dies nicht aus Theorieen der Schule gewerden, fondern durch eine Rette bitterer vaterländischer Erfahrungen in einem langen Leben. Sierbei fcilderte er Die Sauptzuge seines Lebens. In Wismar sei er geboren und aufgewachsen. als diese gute deutsche Stadt ichwedisch gewesen. Dann fei er in Riel Professor gewesen und habe nicht in den Krieg ge= gen Napoleon gedurft, denn Riel mar banifd und Danemark war Napoleon's Berbundeter. Colle er noch Sannovers ge= denken? Man moge ja glauben, daß er erfahren, mas uns fehle, man moge die rechte Zeit der Seilung ja nicht vorüber taffen! "Giner einheitlichen Gewalt bedürfen wir, einer Gin= beit, welcher bas Bange bes Baterlandes Gins und Alles ift. Alles was ich früher in Dentschland erblickte, alle jene soge= nannten fleinen Gangen, die maren nur ba, um bas große dentsche Bange grundlich todtzuschlagen. Uns thut ein Berriderhans noth, welches ganglich fid unferm Deutschland wid= met, ganglich in Deutschland lebt und in nichts Anderem. Ein solches Berricherhaus fann und Desterreich nicht sein, es fann es nicht, benn es bangen Diefem Defterreich, bei all fei= nem verdienten Ruhme, zu viele außerdeutsche Gorgen an. Desterreich frankt an seiner Starte ebenso febr wie andere Staaten an ihrer Edmade. Die fcmerften Gorgen Defter=

reichs werden erft tann beginnen, wenn es ten fangen Lauf seiner Siege vollendet hat."

Er bezweiselt, daß die Unterhandlung mit Desterreich zu einem praktischen Ziele führen werde "in einer langen Daner der Zeiten". — "An den Hohenzollern Prenßens können wir ein solches Herrscherhans nicht nur haben, sondern mit dem schlechtesten und dem besten Willen kann es kein Sterbslicher dahin bringen, daß wir es nicht hätten. Es ist gar keine Zukunst für Deutschland möglich ohne Prenßen. Hier kommt es also durchans nicht darauf an, eine Wahl zu treffen, sondern uns dieses Hauses von Ansang an dergestalt zu verssichern (Gelächter auf der Linken. Bon der Rechten: Ruhe!) daß wir die Gewißheit haben, es widme sich gänzlich dem deutschen Baterlande, alle seine Krast und Sorge, nicht bloß als Rebengeschäft. Das ist aber keineswegs so leicht, wie Biele unter uns glauben wollen!"

Folgte eine Schilderung des specifischen Preußenthums, welches nicht begreise, daß seine Stellung mit dem Ende des absoluten Königthums eine ganz andre geworden. Die Unarchie werde nie mehr gedämpst, wenn nicht durch die Einheit der deutschen Bolfestraft eine Bahn eröffnet sei, die zur Macht führe. "Denn es ist nicht bloß die Freiheit, es ist zur grösern Sälfte die Macht, die ihm bisher versagte, nach welcher es den Deutschen gelüstet. Deutschland muß als solches endlich eintreten in die Reihe der politischen Großmächte des Belttheils. Das fann nur durch Preußen geschehn und weder

Prengen fann ohne Deutschland noch Deutschland ohne Pren-Ben genesen. Und so fomme ich denn bod am Ente wieder auf das gurud, mas ich das Einmaleine nannte. Denn das ist denn doch mehl ein gang Ginsaches, daß eine Macht mie Preußen nicht auf die Brobe berufen werden fann. Man fann einen Theil seines Wesens allenfalls hingeben an ein anderes, man fann allenfalls mithelfen gur Berrichaft, man fann das politische Pfuscherwerk einer Trias oder eines Tur= nus mit aufpugen belfen; allein sein ganges Befen bas gibt man nicht für drei, seche oder gwölf Jahre bin, sein ganges Wefen gibt man nur bin, um in ein boberes Wefen für alle Daner der Zeiten überzugehn. (Bravo!) Meine Herren! Ich verdamme Niemande Abstimmung (Bravo!), allein mas mich perföulich augeht, ich murde glauben gebrochen zu haben mit Allem, mas mir vaterländisch theuer und heilig ift, gebrochen zu haben mit meinem Baterlande, wenn ich anders meine Stimme abgabe ale fur die Ginbeit Deutschlande (Bravo!), für die erbliche Krone meines deutschen Baterlandes (Bravo! Bischen auf der Linken.). Go bin ich gesonnen und werde so gesonnen bleiben und bis an mein Ende ben Glauben festhalten, daß eine unbegreifliche Barmbergigfeit des Simmels und vielgeprüften Deutschen endlich die Rettungsbahn eröffnet hat, die wir einschlagen muffen, wenn wir das Beil des Baterlandes finden wollen." (Lebhafter Beifall im Centrum und ber Rechten. Bischen von ber Linken )

Reben Diesem flaren Ginsehn und flarem Bollen wie

staubig und trübe nahm sich Frobel's Wollen aus! Er meinte es ehrlich und gut und fanft, er war wirklich ein Temofrat. Aber welche Träumerei! Müdenschwarm auf Müdenschwarm, wo Alles fich begatten und doch Alles rubeles weiter will. Nicht einmal Zeit und Kraft zur neuen Mückenzeugung. Jeglicher Glaube an irgend eine Autorität sei babin und ber absolute Unglaube berriche. Dies sei die Sauptbedingung ber Demofratie. Die freie Gelbstbestimmung muffe also in allen Dingen eintreten, und auch nicht bas aus allgemeinem Babl= rechte bervorgegangene Barlament, sondern bas gange Bolf babe das Reichsoberbaupt und gmar auf die fürzeste Beit gu mablen. Eine solche Dberhanpts-Antorität wie vorgeschlagen, sei übrigens auch gegen Paragraph Gieben ber Grundrechte, wornach jedes Umt für jeden bagu Befähigten zugänglich und jeder bevorrechtete Stand abgeschafft fei. Bar jest Beit gum Mückenseihen im deutschen Baterlande! Binde nahm fich die Mübe darauf zu erwidern, daß nach folder "Gleichheit vor dem Gefets" Niemand ein Umt annehmen durfe, weil der Beamte eine andre Stellung habe als Derjenige, welcher ihm untergeordnet ift. Die Gleichheit vor dem Gefete, Die doch nur eine ideale, fei nur so zu verstehn, daß Jeder Unspruch auf gleiche Behandlung vor dem Richter, nicht daß er auch die= felbe Lebensftellung haben folle. Uebrigens benütte er Die gunftige Stellung Preugens zu diefer Frage babin, daß er ebenfalls idealigirte, und der Konsequenz wegen noch einmal wie früber versicherte: er murde fur das Saus Desterreich sprechen, wenn Desterreich nicht noch andere Interessen zu vertreten batte als rein deutsche. Das mar nicht ohne Kunftlich= feit und Gemachtbeit und gewiß nicht von jo reinem Quellmaffer wie Dablmann's Bort. Reinen Zweifel, bag Binde fich felbst beim Worte gehalten batte, wenn über Racht Defter= reich fich aller nicht dentschen Lande entäußert hatte. Und wie dann? Um fein Wort zu balten, mare er gegen seinen gangen politischen Kreis von Gedanken und Bünschen, ware er gegen feine gange eigene Welt in Die Schranken getreten. Die Gritfindigkeit ift unter allen Umftanden eine Gefahr in der Politik. Allerdings verschaffte ihm seine Konsequeng in Dieser Frage glanzende Bortheile auf der Rednerbuhne. Nachdem er links und rechts die Gegner niedergeworfen batte wie ein Berfules, der mit der Fauft Stiere erichlägt und Dabei noch nebenber mit einem Finger giftige Schlangen erdrückt, welche die Beterefirche in die Banlefirche einschleppten, founte er allerdings rufen: Ber ift benn bamals verlacht worden mit den 34 deutschen Nationen? Ich war's, der unfre Mifere fo bezeichnete als eine Mifere, welcher ein Ende gemacht werden muffe. "Jest, mo wir nach acht Monaten fast am Ende un= ferer Aufgabe und befinden, bin ich mir bewußt, treu geblie= ben zu sein; ich bore aber jett viele Stimmen in diesem Saufe, die eben nichts Underes wollen als die 34 Nationen! (Großer Beifall.) Ich babe bier fein anderes Intereffe ale Die Bufunft Deutschlands. (Allseitiger lebhafter Beifall.) Wenn die Geschichte unfre Namen aufzeichnet, weran man Ш. 18

uns hier so oft erinnert hat, so wird man hoffentlich unsere Namen alle auf die Seite Derjenigen stellen, welche ein einisges Deutschland wollten. (Lebhaster Beisall.) Die Namen der Gegner aber wird man in allen Winkeln Deutschlands such ehn müssen: da wo man die Nepublik will und nur jetzt nech nicht ausssühren kann, da wo man die satholische Kirche gessährdet glaubt und man für einen erblichen Kaiser nicht stimmt, weil unser König einmal das Unglück hat Protestant zu sein, und da wo man nur deshalb nicht für den Erbkaiser ist, weil es nicht der österreichische ist; zu einer solchen Ansicht werden wir Preußen uns niemals herablassen." (Stürmisches Bravo und anhaltendes Händeflatschen in der ganzen Bersammlung — sagt sogar der stenographische Bericht.)

Das heißt die günstige Stellung ausbeuten. Der nächste Redner, Edel von Würzburg, suchte die ungünstige auszubensten. Er behandelte Rords und Süddentschland wie berechstigte staatliche Gegensähe, und diesenige Einheit war ihm ein Unrecht, in welcher Süddentschland schwächer vertreten sei als Norddentschland. Er pechte geradezu auf den Partifularissmus als so und so großen Kompler, und erklärte diese Obershamptsfrage für eine Existenzsfrage Süddentschlands. Da war im Drauge gar sein idealer Schleier mehr übrig geblieben, und er verlangte ganz zuversichtlich diesenige Form, welche unser Baterland ruinirt hat, das Wahlkaiserthum! "Damit tein deutscher Stamm", wollte sagen damit nicht Baiern, bleibend "vom Reichsregimente ausgeschlossen" werde.

Ein nordischer schwarzer Bart folgte dem sudlichen schwar= gen Barte, ein Sannoveraner dem Baier, und Grumbrecht erflärte nach foldem Borgange denn doch aud jest am Ende des Werkes noch seierlich, daß er nicht wie Edel im Namen Baierns im Ramen Sannovers sprechen wolle, sondern als Deutscher, obwohl den Sannoveranern das partifulare Gefühl ebenso nabe gelegt sei wie den Baiern. Ihm und den Zeinigen sei wahrlich das preußische Raiserthum etwas jehr Unerwünschtes, und auch in den materiellen Intereffen ftunden ihnen nur Opfer, große Opfer bevor. "Er perfonlich babe gehofft, es wurden die Grofftaaten zu Grunde gehn in einer deutschen Bewegung, und er habe deshalb mit der Lin= fen gestimmt — aber er fonne sich nicht mehr verhehlen, daß Die Mehrheit Dieses Sanfes Dentschland richtiger benrtheilt babe, und jo mußten denn, um bas Biel zu erreichen, auch Die schwersten Opfer gebracht werden. Er stimme mit schwerem Bergen, aber er fimme fur ein erbliches Dberbanpt. Dies nur fonne, wie die Lage der Dinge in Deutschland sei, Macht nach außen, Freiheit im Innern verburgen.

Dieser ehrliche Sinn Grumbrechts nußte nach Hern Edels Rede einen erhebenden Eindruck machen. Denn die nachte Bernsung auf ein selbständiges Süddeutschland oder Baiern, diese Bernsung nach achtmonatlicher principieller Einheit wirkte damals noch empörend. Süddeutschland hatte ja vorzugsweise nach deutscher Einheit gerusen; Preußen hatte dies nicht gethan. Run war man am Abschlusse, und weil

dieser Abschluß Preußens Königsbaus an die Spige brachte nun sollte auf einmal Süddentschland Dies und Das und Des mit besonderem Rechte zu sordern baben, nun sollte am Ende des Turniers Einsaß und Bedingung rundsweg gelengnet werden! Und nicht einmal ein Staat mit gewissen nachdrucksvollen geschichtlichen Rechten, nein, eine Gegend die ganz verschiedenartig begrenzt werden konnte, sollte Alles für ungültig erklären können. Ein andres Mal rechnete das Rheinland, welches großentheils preußisch, zu Südstentschland, heute war Preußen nur ein Gegensatz zu Südstentschland und Trier unter gleichem Breitengrade wie Darmsstadt, Saarbrück unter gleichem Grade wie Heidelberg waren nicht mehr preußische Städte.

Dies war ein übler Ton, den Herr Edel so zwersichtlich anschlug. Er sagte nichts weiter als: wir wollen nur eine dentsche Einheit, wenn wir persönlich dabei unste Rechnung sinden, wenn wir die Rechnung so sinden wie wir sie uns ge-macht. Daß die Süddentschen in ihren Sympathicen betrossen sein mochten bei solchem Ausgange, wer begriff das nicht, wer beklagte das nicht! Wer war nicht bereit auszugleichen, wo es ohne Gefährdung des ganzen Zwecks irgend gescheben konnte! Aber diese grelle Verlengnung des Princips am Schlusse einer auf solches Princip begründeten, begeisterungs-voll gepriesenen Parlamentssession, sie war das Signal zur Zerstörung des Werkes. Bisher hatten nur die Linken, wie sie meinten im Interesse der Treiheit, den Partifularismus

aufgepflanzt. Jest erhob er sich nicht nur auf der Rechten, nein im rechten Centrum, zu welchem Herr Edel und Genofesen bisher gehört hatten, im rechten Centrum, wo man sich zur Einheit streng wie zu einem Dogma bekannte.

Dies erfte Angeichen eines offenen Abfalls vom Grund= principe des Barlaments hat fich in den nächsten Bochen ent= setlich bewährt. Bon bier aus bat sich eine principlose Oppo= sition entwickelt und gestaltet gegen bas Bustandetommen eines parlamentarischen deutschen Staates, eine Opposition welche zuerst das Parlament in die Richtigkeit zu ziehen suchte, und welche fpater alle Trennungegrunde in Dentschland eifrig wieder belebt hat. Diefer Signalgeber Edel mar nun immer voran, wenn Bergögerung erstritten werden follte, und wie er im Großen das Princip Deutscher Einheit verleugnet hatte, fo verleugnete er im Aleinen mas er bei Belegenheit eines verlangten Unfichubs fo eben zugesagt hatte. Die vorgespiegelte oder thörichte Erwartung, Desterreich werde über Racht fich zum Eintritte melden, gab in den nächsten Wochen ben Bormand zum Sinhalten, und wenn Berr Edel fo eben von der Tribune versichert batte : er muniche nur noch acht Tage Aufschub, und werde nach Berlauf derfelben mit seinen Freunden bereit sein, dem Beginn der zweiten Lesung zuzustimmen - fo ftand er in der nachsten Stunde arglos wie ein untundig Rind für eine Forderung der Linken auf, welche Erledie gung des Wahlgesetes, eine Aufgabe von Wochen, vor der zweiten Lefung eingeschoben seben wollte. Richts, nichts hat

das Berhältniß in der Paulskirche, hat Tren und Glauben so sehr vergiftet als solch Betragen.

Mit Frende und Zuneigung hörte man daneben einen Süddentschen wie Uhland an, obwohl er nichts Besseres wollte als ein Wahlreich. Aber er war ächt im Princip, tren in seinem Worte. Die Wurzel des neuen dentschen Staates sei eine demofratische; der Gipfel schieße nicht von den Zweisgen empor, sondern von der Wurzel: "das wäre dem natürslichen Wachsthum der neu entstehenden deutschen Eiche nicht gemäß, wenn wir in ihrem Gipfel ein Brutnest erblicher Reichsadler auspflanzen wollten". Ja als er damit schloß: es werde kein Hanpt über Deutschland leuchten, welches nicht mit einem vollen Tropfen demofratischen Dels gesalbt sei, da rief Mancher dem Dichter Beisall zu, Mancher, der gar nicht einverstanden war mit dem luftigen Gedankenzuge des Schwaben. Es war aber eine deutsche und poetische Ganzsheit.

Der Worte sind genug gewechselt! hieß es denn am zweisten Tage, am 23. Januar, bekehrt wird Niemand mehr durch Reden, stimmen wir ab!

Man durfte nicht sicher auf einen Sieg der Erblichkeit rechnen. Das Centrum selbst hatte starken Absall zu erwarten, wie sich schon bei Edel und Genossen an den Tag gelegt hatte. Die Rechte ging voransssichtlich nur in geringer Zahl mit Bincke, denn alle Baiern und Desterreicher dort wollten keine Erbslichkeit — für den Hohenzollern. Bom Bürtemberger Hose

maren wohl, wie Grumbrechts Rede verheißen, einige Stimmen zu erwarten. Aber Grumbrecht selbst gehörte zur rechten Seite des Würtemberger Hoses und war nur darum nicht zum Angsburger übergegangen, weil er in zweiselhaften Fragen die Meinung des Centrums im Bürtemberger Hose vertreten wollte.

Ein Sieg der Erblichkeit war unwahrscheinlich, war jedensfalls nur dann möglich, wenn die Frage um Erblichkeit zulest an die Reihe kam. Leute wie Baiß, Zachariä und Achnliche, welche sich hierin vom Centrum absonderten, mochten wohl zum Betum für Erblichkeit sich entschließen, wenn alle anderen Bestimmungen keine Majorität erlangten, und mancher Unsere war ebenso entschlossen, damit ein Beschluß zu Stande käme. Aber in erster Linie wollten Biele nicht für Erblichkeit stimmen, die sich allenfalls dazu entschließen wollten, wenn keine andre Wahl mehr übrig bliebe.

Das Schickfal der Erblichkeit hing also von der Fragstellung ab, und die Abstimmung über die Folge der Fragen siel nicht zu Gunsten der Erblichkeit aus. Vierundzwanzig Stimmen Mehrheit bestimmten, daß zuerst über Erblichkeit votirt werden solle.

Bu dieser Mehrheit hatte sich ziemlich Alles vereinigt, was nicht durchaus für Erblichkeit gesinnt war. Auch diesenigen, welche der partikularistischen und demokratischen Opposition keinen Borwand lassen, und die Zeit bis zur zweiten Lesung

für Desterreich frei laffen wollten, welche also deshalb erft bei der zweiten Lesung ihr lettes Wort abgeben wollten.

Das erbkaiferliche Centrum verzichtete also nach diesem Ergebnisse auf einen absolnten Sieg. Es spannte seine Aufmerksamkeit nur dahin, ob die Erblichkeit einen relativen
Sieg erringen werde, das heißt, ob sie heute die zahlreichste
Minderzahl ausweisen könne. Auf alle andern Formen, das
wußte man, vereinigen sich die verschiedenartigsten Elemente,
für den sechsjährigen Kaiser namentlich sogar der gemäßigte
Theil der Linken; um die Erblichkeit aber schaart sich nur ein
geschlossens Princip.

211 Stimmen vereinigten sich für die Erblichkeit gegen 263. Die Minderheit betrug also uur 52 Stimmen. Bon zwanzig Stimmen ungefähr wußte man jest schon, daß sie in zweiter Instanz für Erblichkeit stimmen wollten. Es blieb also ein Minus von 12 Stimmen zu gewinnen für die endeliche Entscheidung:

Die Wahl des Raisers auf Lebenszeit erhielt nur 39 Simmen von 452.

Die Wahl des Kaisers auf zwölf Jahre erhielt gar nur 14 Stimmen von 456.

Run ging es an das sechsjährige Reichsoberhaupt, wofür sich Republikaner, die einen solchen Präsidenten hofften, Suddeutsche, Desterreicher, Rechte und fast alle Teinde des Erbkaisers vereinigten. Herr von Bothmer neben Bogt, Nömer

neben Gistra filmmten dafür. Dennoch brachten fie's nur auf 196 Stimmen gegen 264.

Das Reichsoberhaupt auf drei Jahre erhielt 120, fast nur linke Stimmen.

So war denn keine Bestimmung über die Dauer des Reichsoberhauptes durchgegangen. Die Erblichkeit hatte aber eine
relative und zwar principiell einige Mehrheit. Die desinitive
Entscheidung blieb der zweiten Lesung überlassen.

## 7.

Hiermit war der Gedankenkreis einer nenen deutschen Berfassung erschöpft. Es blieben in der Oberhauptsfrage nur die gewöhnlichen Konsequenzen der konstitutionellen Monarchie übrig. Dann war der "Reichsrath", sicher gestellt durch das Ingeständniß des Centrums, es war ein Abschnitt "Gewähr der Berfassung" zu votiren, und es war endlich ein Bahlsgesetz festzustellen. Letteres sollte nicht integrirender Theil der Berfassung werden, und man wollte erst nach zweiter Lesung der Berfassung an die dornige Lösung solch einer Aufgabe schreiten, welche doch gewiß nur dann passend gelöst werden konnte, wenn man vollständig übersah, für welchen Staat, also für welche Borbedingungen die Wahlen anzuordnen wären.

Dies hoffte man und dies war im Laufe eines Monats, also bis gegen die Mitte des Februar, zu erledigen. Unterdeß

tonnten die Bemerfungen und Einwendungen der Staaten über und gegen die Berfaffung eingegangen und vom Berfaffungsansschuffe für die Borlage zur zweiten Lesung berücksichtigt sein. Auf diesem Wege sollte die "Berständigung" zwischen Reichsversammlung und Einzelnstaaten stattsinden. Preußen selbst hatte dies mildere Wort "Berständigung" vorgeschlagen und hatte den technischen Ausdruck "Bereinbarung", welcher so viel Widerstreben sand, absüchtlich vermieden. Darauf einzugehn war die Mehrheit der Baulöstische bereit. Die endsällige Entscheidung nur sollte in ihr als der Bertreterin eines deutschen Ganzen gegenüber den deutschen Bestandtheilen bezuchn und sich bethätigen.

Die Entwickelung schien also nun doch endlich ihrem Ziele glücklich zu nahen. Bis zur Wiederkehr des Märzes konnte die Konstituirung des Baterlaudes vollendet sein. Ich, "zwischen Lippe und Bechersraud" sindet noch alles mögliche Bersderben Raum. Bis zur zweiten Lesung sollten diesenigen deutsschen Clemente, welche sich über Gebühr benachtheiligt glaubsten, den Boden dergestalt auswühlen, daß kaum ein endslicher Beschluß entstehen, dieser endliche Beschluß aber versaistet werden könne.

Innerhalb dieses Monats vor dem wiederkehrenden März bildete sich eine Coalition aus, welche nichts weiter gemein= schaftlich hatte als: Sinderung und Zerstörung der deutschen Reichsverfassung.

Che dies näher dargestellt wird ist aus dem Abschnitte der

Dberhauptsfrage noch dassenige zu erwähnen, mas früher schon angedentet worden ist als etwas, mas nicht zur Bershandlung gekommen sei. Es betraf etwas scheinbar Aeußersliches, den Titel des Reichsoberhauptes. Der Berfassungsaussschung hatte den Kaisertitel vorgeschlagen. Dagegen war von einigen Mitgliedern des Centrums ein Amendement vorsbereitet worden, welches den Titel "König der Deutschen" vorschlage. Es stützte sich auf folgende Erwägung:

Der Kaisertitel erweckt Gedanken, Erinnerungen und Unssprüche, welche gar nicht beabsichtigt werden. Er war der Ausdruck eines ganz andern Reichsverhältnisses, als das henstige sein kann und sein soll. Er betraf den Zusammenhang mit Rom, er war ans dem Süden geholt für ein heiligsrösmischentsches Reich. Un solch einen Zusammenhang des mosdernen deutschen Reiches denkt Niemand. Wozu also etwas Lebloses mit einem Namen herausbeschwören, welcher nur Unslaß giebt zu Mißdeutungen? König der Deutschen war der beimatbliche deutsche Titel, für welchen es keines Kömerzugs, keiner pähstlichen Weihe bedurfte. Im eigentlichen Sinne des Wortes war er der nationale Titel.

Desterreich ferner wird schon um des bloßen Kaisertitels willen doppelte Schwierigkeiten erheben. Wir Menschen sind nun einmal so, daß wir an Unwesentlichem mit besonderer Hartnäckigkeit haften.

Ja, auch eine große Angahl fatholischer oder süddentscher Stimmen, für welche die Tradition des Kaiserthums noch

eine ganz bestimmte religiöse oder poetische Bedeutung hat, werden eher mit ihrer Opposition verstummen, wenn der für sie bedeutungsvolle Titel vermieden wird. Das Rene mit neutralem Namen wird eher eine neutrale Stimmung gewinsnen bei seinen Widersachern.

Für den engeren und weiteren Bund endlich ift ein zwiefacher Titel angemessen. Soll und kann eine Architektonik
erstrebt werden, innerhalb welcher der österreichische Kaiser
dem weiteren Bunde präsidire als mächtiger Herr all seiner
Lande, dann möge ihm auch allein der Kaisertitel verbleiben.
Jedenfalls wird durch den "König der Dentschen" der organische Berband mit Desterreich im weiteren Bunde erleichtert.

Dagegen sprach nur, daß sich das Bolf bereits des großen sabslichen Kaisertitels bemächtigt habe, und daß er besonders in Norddentschland, wenn anch nicht unter dem demokratisschen Barteibegriffe "Bolf", doch unter Bürgern und Banern bereits populär sei. Es sei nicht gut daran wieder zu rütteln. Das war ein gegründeter Einwand. Er hätte aber doch unstergeordnet werden müssen, wenn wirklich für die Bestiedigung des Ganzen durch solchen Bechsel des Titels etwas zu erreichen war. Daß Norddeutschland übrigens, wo ja die Eisersucht gegen Prenßen noch größer ist als in Süddeutschland, seinen Widerwillen gegen ein prenßisches Kaiserthum so heroisch niesderkämpste, das hing allerdings zusammen mit religiöser und poetischer Tradition wie sie hier zu Hause. Man mag sich noch so sehr über hüten es auszusprechen, verlengnen kann man

nirgends ganz, daß der protestantische Sinn, wenn anch den Meisten unbewußt, in all diesen Fragen seinen Ginfluß übte. Mochten nun auch hier die norddeutschen Protestanten ihr Opfer bringen zum Gedeihen des Ganzen, indem sie auf eisnen stolzen Titel verzichteten!

Sie wendeten ein, es werde ja dieser deutsche Königstistel gar so unbequem und verwirrend werden, weil man noch vier fleine Könige behalte. — Die verwirrenden Titel, welche über die Macht täuschen sollen — wurde darauf erwidert — haben diesenigen nicht zu fümmern, welche für entsprechende Macht den Namen zu wählen haben. Es ist von ihnen dasür zu sorgen, daß ein deutsches Königthum entsteht, und daß andrerseites die Einzelnstaaten nicht weiter in ihren Herrlichteiten verfürzt werden als zum Bestehn eines mächtigen Ganzen nöthig ist. Wie weit den Einzelnstaaten eines vereinigten Reiches der königliche Name und Prunk, zumeist eine Errungenschaft Napoleons in Deutschland, unerläßlich sei, das werde die Sitte von selbst verfügen.

Dieser lettere Gesichtspunkt galt indessen für Nebensade. Die Erleichterung für Desterreich, die Bersinnlichung eines sich abzweigenden engeren und weiteren Bundes mar der Grund dieser Titelfrage.

Um den Königstitel gruppirten sich zunächst diesenigen, welche zwar den Bundesstaat in ganzer Konsequenz aber auch die organische Betheiligung Desterreichs wollten. Die Folge wird lehren, daß in dieser engeren Gruppe, welche sich um

Gagern gebildet hatte, nicht nur warme Theilnahme für Desterreich, sondern auch flare Erkenntniß der auf friedlichem Wege erreichbaren Formen lebendig war. Heinrich von Gasgern erklärte sich für dieses Amendement des Königstitels, und die Mehrzahl des Centrums schien einzuwilligen. Es bezgann eben die Runde zu machen für Unterschriften — da kam jene Entscheidung gegen die Erblichkeit. Zeht war es nicht mehr an der Zeit, das Oberhanpt noch weiter abzuschwächen. Man legte das Amendement zurück für die zweite Lesung. Es war nicht vorauszuschn, daß diese zweite Lesung so sturms und drangvoll vor sich gehn, und daß sie keinen Raum gestatten werde für eine solche seine Abstrung.

Der Kaisertitel selbst war nur mit einer Mehrheit von 9 Stimmen durchgegangen. Biele die so eben für einen sechssährigen Kaiser gestimmt, ja Manche die später für einen erblichen Kaiser stimmten, hatten jest gegen den Titel votirt mit den Linken, den Ultramentanen, den Baiern und den Desterreichern, welche setzten drei Kategorieen ein römische deutsches Kaiserthum votirt hätten, wenn Anssicht verhanden gewesen wäre, einen Habsburger erwählt zu sehn.

Solche Parreiung gegen dieselben Staatssormen, welche man selber wollte, welche man aber des unwillsommenen Gisgenthümers wegen jest verleugnete, führte nun nach der ersten Lesung zur berüchtigten Coalition. Nachdem auch die "Gewähr der Bersassung" und die verschobenen Paragraphen der Grundrechte votirt, nachdem die Einwendungen der

Staaten eingegangen waren und als man nur noch den letzten Berg, Die entscheidende zweite Lesung vor fich batte, da vereinigten fich zu bloß negativem Zwecke Parteien, welche über Form und Inhalt entgegengesetter Unficht maren. Was da Princip! Bas da bentscher Staat und deutsche Einheit flein oder groß! Es follte Richts zu Stande fommen, weil Das nicht zu Stande fam mas - fie wollten? D nein. Wenn sie noch gewußt hatten was sie wollten! Wenn sie nur eine Form hatten bezeichnen konnen! Gie wußten nur mas fie nicht wollten. Gie fonnten also nur gerftoren, und des= halb war unter ihnen eine lügenhafte und unmoralische Coalition möglich. Lügenhaft und unmoralisch dadurch, daß fie einander zu Gefallen, namentlich die Rechten den Linken zu Gefallen, für Gabe stimmten, welche ihrem Princip und jonstigen Bunsche bireft widersprachen. Gie wollten diese Cage nicht, fie ftimmten nur dafür ale für Berftorungemittel.

Dies wurde schreiend offenbar beim Wahlgesetze, welches sie nun vor der zweiten Lesung heranszutreiben suchten. Die Besseren thaten dies um noch einige Zeit zu gewinnen bis zu der gefürchteten abschließenden zweiten Lesung. Die Schlimmeren drängten das Wahlgesetz dazwischen, weil sie wohl wußten, wie nacht hierbei nochmals die Gegensätze zwischen Rechts und Links hervorspringen, die Leidenschaft reizen, die Einigung zu einer Verfassung erschweren müsten. Es war dies vorzeitige Gerandringen des Wahlgesetze selbst das erste Jugeständniß, welches sie den Linken machten. Diesen lag

nicht das Mindeste am Fertigwerden folder konstitutionell= monardifden Berfaffung; "im Gegentheile!" hatte der schwathafte Berr Bogt gesagt; es lag ihnen in dem gangen, durch Mäßigung einmal doch verpfuschten Barlamente nur an den Grundrechten und an einem Bablgesete mit unbeschränt= tem Bablrechte. Diefen Sebel noch wünschten fie gu erlangen, dann wollten fie in Butunft das Berfaffungewert ichon in Die Lufte sprengen. Ift aber erft die Berfassung auch in zweiter Lesung beschloffen - berechnete man - bann tritt ein Genugen ein, welches einem weit greifenden Bablgefete ungunitig ift, dann will man das Fertiggewordene fonferviren, Dann wird also auch bas Wablgesetz konservativ. Jett aber, riefen die Linken, jest wo die Ungewißheit noch jo vortreff= lich gabrt, jest an das Bablgeset! Bollt 3br Ungufriedenen mit und gusanmengebn, fo gebt ein Bfand, und belft und jum und beim Bablgefete!

Dies geschah. Es erschienen füdliche Figuren auf der Rednerbühne die man nie gesehn. Lange dunkle Röcke mit hohen Glanzstiefeln! Singend fanden sie 's unbegreiflich, daß man mit dem wichtigsten Gesehe zögern könne. Das Volk, das Bolk! das ganze Bolk lag ihnen, die bisher im hintergrunde der Rechten ganz verborgen gewesen waren, so sehr am herzen, das ganze Bolk sei zur Wahl berusen. Wie herr Beda Weber angekündigt: die Bolkssouverainetät war plößelich unter sie gesahren.

Ein nicht unwichtiger Bundesgenoffe fur Die Malkonten-

ten mar feit Aurgem in Grantfurt wieder eingekehrt. Bedicher, welcher zur Bertretung ber Centralgewalt nach Italien, nach Turin, gesandt worden war, da er als Mitglied des Minifieriums fernerbin für unmöglich gegolten und man ibm boch eine Aufmerksamkeit erweisen gewollt batte. Edwer verdrießlich fab dieser ehrgeizige Mann jest drein, daß die Entwickelung tiefe, fefte Babnen gewonnen batte, und feiner nicht bedurfte. Er mar der advokatische Mann, dem Gagernschen Wesen nicht bloß die ewige Verneinung, sondern wenigstens scheinbar positive Punkte entgegenzustellen. Anonom mard eine Ginladung erlaffen zu einer Bufammenfunft in Schröbers Botel. Er felbft, Die beiden Defterreicher von Burth und Comaruga, Belder und ber weiland Ministerkandibat furiofen Angedenkens, von hermann, traten gufammen, und ariffen es am richtigen Ende an : es follte eine andere Berfannna der bieber beichloffenen entgegengestellt werden. Da= gegen mar gewiß nichts einzuwenden. Wenn es möglich mar, Die unerläßlichen Grundbedingungen : Bolfshaus und Bun-Desftaat, auf anderem, Desterreich einschließenden Wege gu erreichen, fo fonnte Diefe Gegenverfaffung ficher barauf red= nen , die Mehrheit in der Paulofirche , selbst obne die Linke, ju gewinnen. Denn die jegigen Bundesstaatlichen, die Raiferlichen genannt, wurden in großer Augahl bereit gewosen fein fich eines Befferen belehren gu laffen. Es mar ihnen gar nicht um den Ausschluß Desterreichs zu thun, wenn mit Desterreich bas Biel erreicht werben fonnte,

19

Für dieses großdeutsche Bersassungsprojett wurde im Sotel Schröder eine Commission von neun Mitgliedern ernannt, und mahrend sie innerlich an's Werk ging, schritt man außerlich zur Anknüpsung mit der Linken.

Es wurde eine Coalition jogar offen und geräuschvoll in's Werk gesett. Auf der Mainlust war eine Bersammlung versucht worden, in welcher man fich öffentlich über Alliang=Be= dingungen einigen wollte. Das war aber doch nicht ohne ftandalofen Unftrich abgegangen. Die Frivolität ber Linken hatte es nicht laffen fonnen, ihre Epage gu machen über Die aroßdeutschen Pharifaer, und man mußte versuchen, die Loojungeworte in fleineren Birteln vorzubereiten. Gelbst manchem gemiffenhaften Manne von der Linken mar der Schacher quwider, mar die Neugerung Bogte, "er fei allerdinge fauflich für vermehrte Bolferechte" ein Granel, und der beffere Mann von der Linken bielt fich fern. Bofitiven Bortheil konnten dabei übrigens unter allen Umftanden nur die Linken haben, da eigentlich von ihnen gar fein artifulirtes Bugeftandniß gefordert, fondern nur ein Beharren auf jeweilig vortommen= den, völlig ragen großtentichen Gagen verlangt murbe. Das mar ein Berlangen, welches ben Linken von felbst ent= iprach : vage Redensarten mit dem Paufentone eines gangen großen Deutschland, damit konnten fie aufwarten. Und übris gene Opposition gegen die verhaßten Bundesftaate = Centren, Opposition in alle Bege, Bergogerung, Bernichtung, beidi! was fonnte Leuten wie Bogt Erwunschteres fommen ? !

Die Stifter der Liga mochten wohl wiffen, daß Dem fo fei, und daß fur fie feinerlei pofitives Resultat dabei erzielt werden fonne. Wie vorsichtig und täuschsam auch die Berfaffer einer Wegenverfaffung unter Bedichers Leitung die Cabe dreben und verdreben mochten, fie blieben doch aus Mangel an Schöpfungefraft am Bufdnitt ber bieberigen Berfaffung haften, und schnitten nur bie und da Löcher, welche den Lin= fen gerade nichts weniger als erwunscht sein konnten. Die Absicht einer neuen Verfassung also, welche sich langsam und flichweise zu bethätigen suchte, fennte auch nicht über den sugenhaften Begriff einer aus feindlichen Elementen gusammen getriebenen Coalition binaus bringen. Gin pofitives Ergeb= niß mit den Linken noch weniger. Man wollte nur eine Beitlang zusammen marschiren, um ftarter auszusehn. Es drängt fich also die Frage auf: warum dann nicht lieber das Aufsehn vermeiden, welches ihnen in der üttlichen Meinung jo unauslöschlichen Schaden brachte? Warum dann nicht ein= fach geschehen laffen was von selbst geschab wenn man mit den Linken ftimmte?

Einmal hatte man doch wohl nicht voransgesehn, daß die Linken so gar prahlerisch und hochmüthig sein würden, und zweitens bedurfte es doch immerhin einer genauen Berständigung, um gegenüber dem kompakten Centrum die Frasgen über Tagesordnung und Abstimmung genau so zu stellen und zu vereinbaren, daß ein Erfolg möglich war. Wenn irsgend möglich, mußten diese Fragen doch einen Schimmer

von Entschuldigung und Berechtigung mit fich führen, fonft ichamten sich boch Manche, Die gern mitgegangen maren. Und um die Mehrheit zu erlangen, die auch im gunftigften Walle nur eine gang geringe werden fonnte, mußte Die Berabredung fehr fein gefädelt fein. Das Babtgefet mar dafür unschätzbar. Da mußte Piepmeyer hie und da erwachen, da war Unerfahrenheit auszubenten, ba mar Bereinigung auf beschränkende Bunkte so ungemein schwer in dem zwanzigsach verschiedenartigen Deutschland, und da konnten die zwei oder drei soufflirenden Coalitionsführer unbefümmert in's Unge= meffene laufen laffen oder auch treiben. Es mar ja doch nicht baran zu beuten, daß Defterreich jemals zu einem folden gesetgeberischen Boltshause mablen ließ, am Benigsten daß es nad einem fo nivellirenden Befege mablen ließ, mochte dies nun ein Quentden mehr ober ein Quentden weniger larativ fein.

Hierbei wurde es zum ersten Male dentlich und wurde es bitter ausgesprochen: daß eine so große Anzahl Stimmen über Form und Wesen eines Bundesstaates entscheiden sollten, dem sie doch sicherlich nicht zugehören würden. Alle übrigen Regierungen hatten zur sogenannten, Verständigung ihre Noten eingereicht, in welchen das bezeichnet war was sie in der zweiten Lesung geandert sehn wollten an der Versassung. Desterreich allein hatte vom 4. Februar eine wiederum ganz allgemein gehaltene Note gesendet, in welcher es sich gegen das Gagernsche Programm erklärte, und übrigens nur

hinzuseste: daß ihm ein einiges, mächtiges, Deutschland "vorschwebe."

Dies Wort an folder Stelle fagte Alles. Gelbft Dieje= nigen, welche noch allenfalls einen bestimmten Fingerzeig erwartet, gestanden jest, daß gar nichts von bort zu erwarten fei für einen deutschen Bundesstaat, und zum erften Male mußte man die bitterften Husdrucke boren : daß in dieser Note immer das dritte Wort Desterreich die gerste deutsche Macht" neune, daß es aber die erfte fremde Macht in Dentid= land sei. Der Merger und die Unimosität gegen Desterreich itieg jest nach dieser "hochfahrend" genannten Rote und bei Abstimmung über das Wahlgeset zu beunruhigender Sobe. Alls ein übrigens unbefannter Schwarzrod am 13. Februar mit unverfennbarem Dialette ploglich zum erften Male auf der Tribune erschien und in gezogenen, schleimigen Wendungen zu beweisen suchte, daß die Bornahme des Bahtgesethes jest, und gerade jest an der Zeit und dem Gangen bochft förderlich sei, da erhob sich eine so eigenthümliche Unrube im Baufe, daß man einen bisher noch niemals verlauteten Wi= derwillen erkennen mußte. Die Bersammlung gerieth in ein lettes Stadium der Gereigtheit, welches die argiten Insbrüche befürchten ließ.

An demselben Tage wurde übrigens, nachdem auch Herr von Hermann ans ministeriellen Gründen — so härtnäckig interessirte er sich für's Ministerium! — die Bornahme des Wahlgesess bevorwortet hatte, es wurde troß wirklich mi-

nisterielten Widerspruches von Seiten Beckerathe die Diefinsson des Wahlgesetzes auf die nächste Tagesordnung gesett. Man wußte nicht, woher die Mehrheit fam; aber hierbei sand man auch rechts hinreichenden "Schimmer von Entschulsdigung und Berechtigung." Es war unscheinbar Verzögerung und ein Zankapsel zu gewinnen.

Die Vorberathungen des Wahlgesehes in den Klubbs des Centrums verhießen kein gunftiges Resultat für diejenigen, welche das unbeschränkte Bahlrecht für unverträglich hielten mit einem geordneten Staatsleben. Theils war ein Klubb, der Landsberg, nicht dabin zu bringen, daß er fich gang ober auch nur in großer Mehrzahl dem Principe einer nothwendi= gen Beschränkung angeschlossen hatte Es war einer Angabl Dieser Abgeordneten nicht glanblich zu machen, daß weder eine monardische noch eine republikanische Staatsordnung gu irgend einer Stätigkeit gelangen konne, wenn die Enticheidung aller politischen Fragen in die Sande der unberechenba= ren, links und rechts verführbaren Maffe gelegt werde. Theils erkannte man mit Schrecken, wie groß die Berichiedenheit der Lebensverhältniffe, der Stenerverhältniffe, ja der Gemeindeverbande in Deutschland sei. Lettere, auf die man fich ftuben wollte, fehlen in vielen Landschaften noch gang, und erstere ruben auf so verschiedenartigen Rriterien, daß es unmöglich ichien : fich auf gewisse Buntte ber Beschränkung im weiten deutschen Reiche zu einigen. Kaum hatte man ende tich einen Bunkt aufgesunden, welchem eine große Unzahl Landschaften zustimmen konnten, so erhob sich ein Mecklens burger und sagte: bei und ist dieser Punkt ganz unbekannt! Und ging man davon ab, so erhob sich ein Rheinhesse, oder ein Baier gegen den neuen Bereinigungspunkt. Der Borsschlag des Versassungsausschusses bot keine Hise. Er wollte Kategorieen ausgeschlossen sehn: Dienstdoten, Handwerksgeschilsen, Fabrikarbeiter, Tagelöhner. Das gesiel nicht. Man wollte nicht einen Ausschuß nach Klassen. Man wollte ein allgemeines Kriterium sinden.

Gegen das unbeschränkte Wahlrecht war man einig im Angsburger Hose, im Casino, im Casé Milani. Im Angsburger Hose, im Casino, im Casé Milani. Im Angsburger Hose, welcher doch am Weitesten links stand von diessen Fraktionen war nur etwa ein Mitglied für dasselbe. Ein anderes sagte geradezu: das unbeschränkte allgemeine Wahlsrecht ist im Vergleich zu den galoppirenden kommunistischen Schriftstellern der Kommunismus im Schritt. Die große Mehrzahl der Einwohner ist besitzlos. Giebt man ihnen den Staat preis, so bringt es die Konsequeuz und die Natur des Menschen mit sich, daß sie über das ihnen sehlende Eigensthum zu ihren Gunsten verfügen, wenn auch nicht in plößelichen Maaßregeln.

Hier im Augsburger Hofe vereinigte man sich allmählig zu der geringen Beschränkung, daß nur dersenige ansgeschlossen sei, "welcher nicht einen eigenen Hausstand und nicht ein volles Jahr lang unmittelbar vor der Wahl zu Gemeindelassten beigetragen oder wo es noch feine Gemeindeverbande gebe irgend eine direkte Stener entrichtet habe, oder endlich der, welcher nicht ein Einkommen von 350 Gulden (200 Thaler) nachzuweisen vermöge." Dies Amendement trug Biesdermanns Namen.

Im Casino vereinigte Georg Beseler eine Anzahl um einen niedrigen Census: Wer nicht mindestens entweder 5 Gulden 15 Kreuzer Rheinisch (3 Thaler pr.) direkte Stenern jährlich an den Staat entrichte oder ein jährliches Einkommen von 350 Gulden (200 Thaler) nachweisen könne, solle nicht mählen dürsen.

Daneben schaarte sich eine Anzahl um einen Borschlag von Beit, Plathner, Graf Keller und Genoffen, welcher den Höchstbestenerten die Sälfte der Bahlstimmen beilegte.

Dieser Borschlag entzog dem Beselerschen Stimmen, wie dieser jenem, wenn Mancher anch eventuelt für diesen und jenen stimmen wollte. Der einsache Census im Beselerschen schreckte durch seinen nachten Namen manchen Piepmeyer ab, und trieb ihn zu diesem anderen Borschlage, welcher Reich und Arm zuließ, aber den ganz Reichen grell bevorzugte vor dem Bemittelten, indem letzterer der großen Masse zugeschoben wurde.

Nun war aber auch das Casino schon außerdem geschwächt durch den Austritt der österreichisch Gesinnten, welche im "Ba-riser Hose" einen eigenen Klubb gebildet hatten unter Welscher, Jürgens, Reichensperger, Edel. Sier gab es wohl man-

den ehrenhaften Mann, von dem man nicht fürchten durfte, daß er auf mögliche Zerstörung des Ganzen hin, oder den Linken zu Gefallen ein hochwichtiges Geses verstümmeln helsen werde. Aber es war nicht zu boffen, daß dieser Klubb sich als solcher einer vorgeschlagenen Beschränkung auschließen werde, es war im Gegentheil zu fürchten, daß er die Zerssplitterung vermehren, ja daß Dieser und Jener aus ihm dem Cvalitionsstile des "Nein und Nein" sich auschließen werde.

Bom Café Milani endlich brachte von Bulffen einen Borschlag, nach welchem "Seder auf eignem Seerd oder durch Grundbesitz, Gewerbe oder öffentliches Amt aufässige, unbescholtene" 25jährige Deutsche wahlberechtigt sei. Dies war
sehr zerfließend und unbestimmt; einen Sammelpunkt konnte
man auch darin nicht vermuthen.

Rurz, man ging ziemlich hoffnungslos in die Debatte eines so tief greisenden Gesetzes. Und doch ahnte man noch nicht, daß die Coalition sich hier am Bohlseilsten und Sichersten bethätigen könne dadurch, daß der Einzelne eben immer Nein sage zu jeder Beschränkung. Gerade diese oder jene Besschränkung gesiel ihm nun eben nicht. Die ihm zusagende ist ausgeblieben! und daß auf solchem Bege eben gar keine Besschränkung, sondern das allgemeine Bahlrecht der Linken beschlossen werde, ja, das sei ein Schicksal! Deshalb könne Niemand angeklagt werden!

Die Debatte felbst, welche am 15. Februar begann, war an Kraft des Bortrags und Kraft der Gründe eine der mach-

tigsten, welche das Centrum je geführt hat. Die Reden Bassermanns, Beckeraths, Bernhers von Niernstein, Friedrichs von Naumer, Mathys, Gagerns beweisen dem Insund Unsulande, daß man in Deutschland von keiner Blendung bethört sei über Bolf und Staat, und daß eine gediegene, reise politische Bildung in Deutschland zu sinden sei. Jene Männer und ihnen zunächst Scheller als Berichterstatter, Matthies von Greisswald und Plathner sprachen sämmtlich für die unpopuläre Beschränfung.

Belder Menschenfreund hätte nicht für allgemeines Stimmrecht geschwärmt und nur mit Widerstreben solch ein Ideal
ausgegeben! Es war also diesmal ein historischer Bortrag
über dieses Thema auch in einer politischen Bersammlung von
Interesse, und Friedrich von Ranmer, welcher sich mit geschichtlicher Ersorschung politischer Formen anhaltend beschäftigt hat, wurde mit Ansmerksamkeit angehört. Der politische
Prosessor also, gerade als solcher war einmal allen Parteien
willsommen, denn Iedermann mochte eine rasche Uebersicht
der menschlichen Bestrebungen in dieser Grundsrage des Staates hinnehmen von Solon bis Schlössel.

Der Gedanke Solons sei gewesen: daß allerdings die Berson frei werden solle, daß aber zu der Person ein Besitz gehöre. "Er theilte seine Athener, mit ihrer Zustimmung, in vier Klassen, und gab den höheren Klassen größere Rechte, aber, wohlgemerkt! auch größere Pflichten. Und zwar naments lich in Bezug auf Steuer und Kriegsdienst.

Nach den Verserfriegen ließen fich die niederen Alassen dies System nicht mehr gefallen, und es wurde durch Arististes allgemeine gleiche politische Berechtigung eingeführt.

Perifles nach Art eines fonstitutionellen Monarchen sei noch in großem Stile damit zurecht gekommen, bald aber "reihte sich der Versall Athens zur Zeit des Gerbers Aleon" und anderer Demagogen "an dieses allgemeine Stimmrecht und diese unbedingte Gleichstellung." —

Servius Tullius, der wichtigste politische Gesetzeber in Rom, stufte die politischen Rechte nach dem Eigenthume ab, nicht nach den Einnahmen. Er verband mit der Eintheilung in Klassen noch die Eintheilung in Centurien, "das heißt, er gab den Reicheren außerordentlich viel größere Rechte, und gründete dadurch eine lang dauernde Uristofratie, welche die niedrigste Klasse wie von den Rechten so auch von den Lasten andschloß."

Dies Bevorzugungssustem brach man durch Einführung der Tribus. "In den Tribus fragte kein Mensch nach dem Gelde; aber es fand dessenungeachtet keineswegs ein allgemeines Stimmrecht statt, so wie es in unsern Tagen verstanzen wird. Jede Tribus — durchschnittlich 35 — bildete nämslich eine Corporation mit einer Stimme. Es waren aber nicht gleich viel Personen in einer Tribus, sondern der zahlreiche Stadtpöbel Roms ward zusammengenommen in wenige städtissche Tribus, und minder viel Personen bildeten eine ländsliche Tribus."

Man sage in Amerika sei kein Census. Das ist falsch. In einigen Staaten muß Vermögen nachgewiesen werden, in sast allen Staaten muß der Wählende Steuern bezahlt haben; und in allen Staaten muß er anfässig sein, womit immer die Pflicht des Steuerzahlens verbunden ist. "Sie ist die Vedinsgung, ohne welche Niemand zur Wahl kommt."

Jefferson, der berühmte demofratische Präsident in Amerika sage positiv: für die bevölkerten, eingeengten Länder Europas passe durchans nur eine ganz andere Regierung als in den amerikanischen Staaten. In diesen sei Jeder durch sein Gigenthum für Aufrechthaltung von Gesetz und Ordnung wessentlich interessirt. Solchen Männern sei Aussicht über die öffentlichen Angelegenheiten anzuwertrauen, eine Aussicht und Kontrole, "welche in den Händen des Gesindels der europäisschen Staaten sogleich gemißbraucht werden würde zum Niesderreißen und Zerstören aller öffentlichen bürgerlichen Rechte und Güter."

Robespierre sogar habe gesagt, es sei eine Ehre Steuer zu zahlen. In Amerika aber würde man sich schämen zu mählen, wenn man nicht zum allgemeinen Besten seinen Steuerbeitrag entrichtet hätte.

Dies Alles sprach also doch für den Census, oder für die Eintheilungen in Tribus.

Die Uebereinfunft für eine Beschräufung wurde aber den Centren noch dadurch erschwert, daß die große Mehrzahl für direfte Wahlen und öffentliche Stimmgebung eingenommen

war. Wollte man sich zu indirekten Wahlen entschließen, sagte Mathy, dann bedürse es nur geringer oder gar keiner Besschränkung. Das wollte man aber nicht, und die Ersahrung in Sachsen und Preußen sprach nicht so sehr für mäßigende Sicherheit in indirekten Bahlen. — Geistwoll hatte Gagern als bespischer Minister die indirekte Bahl darum vorgezogen, weil sie freie Erörterung und Verständigung möglich mache. Darin bestehe wesentlich die Freiheit. Er hielt jest noch das System für das verderblichste, welches numöglich macht, den wahrhaften Ausdruck der Bolksgesunung kennen zu sernen. Und das berrsche bei direkten Bahlen, "wobei in einem großen Wahlbezirke, ohne Versammlung und Verständigung der Bähler, in jeder Gemeinde des Wahlbezirkes, ohne daß die eine weiß was die andere thut oder beabsichtigt, von den dort stimmfähigen Bürgern ein Abgeordneter gewählt würde."

Bei indirefter Wahl können sich die Urwähler, die einen Wahlmann zu wählen haben, verständigen, weil sie eben in mäßiger Zahl und in verwandten Areisen zusammentreten. Die erwählten Wahlmänner können dies ebenfalls unter sich und mit den Kandidaten. Da kann sich ein freies Urtheil bilden.

Er will auf die indirekte Wahl verzichten, wenn das Stimmrecht kein allgemeines ist. Er will einen mäßigen Censsus. Die Bertheidiger des allgemeinen Stimmrechtes, welche doch scheinbar die Mehrheit für sich hatten, kamen selbst in ihren besseren Nednern wie Löwe von Kalbe und Simon von

Trier nicht über die allgemeinen Behauptungen zweifelhaften Berthes hinaus, und machten keinen bestimmenden Gindrud. Bas fie von den Ausprüchen der "Arbeiter" und Arbeit über= baupt fagten murde in seiner grellen Ginseitigkeit von Baffer= mann aufgededt und vernichtet. "Bas Gie Arbeit nennen" fagte Baffermann, "das ift ja immer nur das gehäffige Begenüberstellen von der roben Sandarbeit der Tagelöhner und Sandwertsgehilfen gegen alle edlere geistige Arbeit des Rauf= manne, Nabritheren, der Professoren und Staatebeamten, der fogenannten Bourgeoifie, wie Gie diese Rlaffen nennen. Das bangt damit zusammen, daß man die Cache nach der unter= ften Stufe benennt, auf welcher fie erft recht beginnt, und nicht nach der, auf welcher sie sich veredelt hat. Es erinnert mich dies an den widerlichen Gegenfat, welchen die Cociali= ften unfrer Tage gleicherweise zwischen Bolt und Bourgeoifie aufstellen " (Beiterkeit auf der Linken.) "Conft suchte man den Begriff des Bolfes in deffen Rern , gerade in dem Burgerthume, im Mittelftande, den man jest nachaffend Bourgeoisse nennt" - "aber jest ist es für diese Berren zweifelbaft, ob fie den Burger, welcher durch Talent, Bleiß und Mäßigkeit fich ein Besithum erworben, deffen Bestreben da= bin geht fein Errungenes für feine Rinder, für feine Familie ju erhalten, ob fie einen folden Burger jum Bolfe rechnen jollen. Daß aber Derjenige, welcher fich nicht auftrengt, melder verschuldet oder unverschuldet in Ungebildetheit verblieben ift, welcher feine gange Beisheit ans irgend welcher Phrase, oder irgend einem Lokalblättchen schöpft, zum Bolke gerechnet werden muffe." (Auf der Rechten: Bravo! Sehr gut! Auf der Linken Heiber. Begieden Geiterkeit.) "Ich glaube, sowie wir diesen herabziehenden Begriff von der Arbeit verwerfen muffen, wenn wir nicht die niedrigste Stufe für das eigentliche Besen halten wollen, so muffen wir auch diesen Begriff des Bolkes verwerzsen. Denn was hat der deutschen Nation von je ihre Zierde und ihren Stolz gegeben? Sind es nicht jene Männer, die nach Ihren Begriffen nicht zu den Arbeitern, die nach Ihren Begriffen nicht zum Bolke gehören?" (Bon der Linken: Das ist nicht wahr!) "Es war doch Herder ein Geistlicher, es war doch Goethe ein Minister und es war doch Schiller einer der geschmähten Prosessione!" (Gelächter auf der Linken. Bravo auf der Rechten. Unruhe.)

Und nun fragte Bassermann mit seiner so gefürchteten Beweissührung auf den Mann: wer denn die Freiheitskriege gemacht? Ob sie nicht von den Universitäten, von den Prossession, von der gebildeten Klasse ausgegangen? Wer denn Fichte gewesen sei? Wer denn neuerdings so lange Bresche geschossen ohne allgemeines Stimmrecht, bis ein Umschwung von 1848 möglich geworden? Etwa die Arbeiter im Sinne der Linken? "Nein, meine Herren, die Welterdnung wird nicht anders, es wird doch immer verschiedene Schichten in der menschlichen Gesellschaft geben. Und Solche wird es geben müssen, welche das Banner der Intelligenz vorantragen müssen und die Führung haben; und es wird immer eine Masse

bleiben, welche statt selbst zu führen den Tührern zu folgen hat." Und deshalb sei es der größte Frevel an der Zukunst des Baterlandes, den niederen Ständen zuzurusen, daß die intelligenteren, die höheren ihre natürlichen Feinde seien, die sie auf Tod und Leben bekämpsen müßten statt ihnen zu folgen.

Jeder dieser Stöße tras und erregte Schrei und Unruhe. Die Vertheidiger des allgemeinen Stimmrechtes hatten nur ein wirksames Wort für das Centrum, und für das eine war man empfindlich: daß ja die Nationalversammlung frast allgemeinen Stimmrechtes entstanden sei, und daß sie jeht ibren Ursprung verlengnen wolle. Dies veranlaßte auch den gewissenhaften Riesser zu solgender Venßerung:

"Ich nehme keinen Anstand das Bekenntnis abzulegen, daß ich mit Vielen, die sich für jenen einstimmigen Beschliß des Borparlamentes, welcher jeden Census ansschloß, erhoben baben, mir darüber nicht klar gewesen bin, daß durch die stücktige Debatte die jenem Beschlusse voranging die Frage über das absolute allgemeine Bahlrecht für alle Zeiten entschieden sei. Vielmehr schien es und ein sehr verschiedener Fall zu sein, ob die politische Gesellschaft in einem Momente des regsten politischen Bewußtseins, um sich in ihrer Grundslage neu zu konstituiren, auf den Urquell aller Macht im Staate, auf die Gesammtheit des Bolkes zurücktomme, oder ob es sich darum handle, die bleibende, regelmäßige Gewalt für alle Zeiten zu organisiren, also auch für solche Zeiten, in welchen nach der Ansicht Vieler das völlig schrankenlose direkte

Wahlrecht der Freiheit mehr noch als der Ordnung gefährlich werden könnte. Ich nehme keinen Anstand, dieses Bekenntsniß vor Ihnen, vor dem Vaterlande und vor meinen Wählern abzulegen."

Es half bei Manchem nicht, daß man ihn ausmerksam machte: uach seiner Theorie wäre es ja nimmer möglich, ein Bahlgesetz zu ändern. Denn diesenigen, welche ändern, müßeten ja immer die Form ihres Ursprungs durch solche Aenderung verlengnen. Es war dies bei Furchtsamen und Beschränkten ein förmlicher Chrenpunkt geworden, und gerade sie litten am tiessten unter Bassermann's Rede, welche die Gesahren des Baterlandes solch einer pedantischen, personslichen Besriedigung dergestalt gegenüber stellte, daß man hinssehn mußte. Diese unmittelbare Sprache, dies Freisein von jeglicher, aber jeglicher! Phrase, dies wundärztliche Unsassen der gesunden und kranken Glieder verlieh Bassermann die beswunderte und gehaßte Macht des Bortrages. Kein Versteck, tein Answeg blieb übrig ihm gegenüber. Man mußte Redestehn und sich entscheiden.

Hoffen Gie wirklich, fragte er schneidend, daß allgemeines Stimmrecht die politischen Probleme löse? Unbedachtsame nur konnten Ja sagen, mährend er sie an Frankreich erinnerte, mährend er auseinanderseste, daß vor Allem Dauer einem Staatswesen noththue, am allermeisten einem Staatswesen, auf welches die armen arbeitenden, gerade in Frankreich durch Experimente der Art erst recht unglücklich gemachten Klassen

III. 20

hoffen follten. 280 folle Daner bertommen, wenn man ben Staat an die ungebildeten Maffen überantworte. Absolutis= mus höchstens als Silfe in der Roth fomme dann. Auf Ra= poleon schelte man mit Recht als auf den Bernichter der Freibeit, mer habe denn Napoleon gum erblichen Raifer gestem= pelt? Das allgemeine Stimmrecht. Jest habe es den jungen Napoleon berufen als Prafidenten, und wer miffe tenn, ob es nicht das nächste Mal Monarchisten und durch sie einen Monarden bringe! "Dann werde ich Gie wieder fragen, ob das Ihr vernünftiger Boltswille ift." (Bogt : Mein, dann ift er es nicht!) "Sie sagen, dann ift er es nicht! Damit geben Sie gu, daß es mit dem Subtrabiren und Addiren der Stim= men noch nicht gethan ift. Das ist ber einzige Beweispunkt, den ich haben will, und womit ich Ihre gange Theorie ans den Angeln bebe." (Bravo.) "Aber wenn es nun fein 3mei= fel mehr ift, daß es zweierlei Bolfswillen giebt, und daß man nich auf den vernünftigen allein stützen muß und barf, so ift au fragen : wie findet man diefen?" Und nun berief er fich auf die freien Länder, auf England, bas 10 Bfund Cenfus habe, auf Nordamerika mit seinen Bahlichranken, auf das glückliche Belgien, welches ebenfalls Cenfus habe. (Auf der Linken: Aber in Mormegen?!) Darnach gerade hatte er Die Ungel geworfen, und ba der Fisch anbig, so mar er zur Sand und jog. "In der Norwegischen Berfaffung", fagte er ladelnd, "beißt es so: Stimmberechtigt find nur norwegische Bürger, welche 25 Jahre guruckgelegt haben, im Lande fünf Jahre wohnhaft gewesen sind, sich daselbst aushalten und entsweder 1) Beamte sind oder gewesen sind. 2) Landbesit haben oder länger als fünf Jahre matrisulirtes Land gebaut haben.
3) Bürger in Handelsstädten sind oder in einer Kaufs oder Landstadt einen Grundbesit haben, dessen Werth wenigstens 300 Athle. beträgt; und dies sind nicht Wähler, sondern erst Urwähler, welche erst Wahlmänner zu wählen haben."

Diese prompten Data waren äußerst unangenehm für die idealistische Unwissenheit. Roch mehr! Gerade weil man das, wosür er stimme, ein konservatives Wahlgesetz nenne, gerade darum sei es empsehlenswerth. Wolle man denn die so eben unter dem Odem der größten Freiheit beschlossene Berfassung nicht konserviren? Die Linken freilich hätten kein Interesse daran, daß die Berfassung erhalten werde (Unterbrechung), ""Im Gegentheile"", sagte ja damals Herr Bogt! Sie sind ganz konsequent, aber alle übrigen Fraktionen sollten darans die Lehre nehmen, daß sie gerade nicht das allgemeine Wahl= recht adoptiren dürsen."

"Hätte ich den populärsten Namen in Deutschland", schloß er unter stürmischem Beisall, "und wüßte ich, daß ich durch das Botum gegen allgemeines Stimmrecht ihn in Fluch verswandelte, ich würde dennoch so stimmen, um nicht die Zustunst meines Vaterlandes preiszugeben."

"Ich bin ein Bauer", sagte Wernher von Rierstein, "ich ehre bas Bolt, ich liebe alle Klassen besselben, ich habe mein Leben zum größten Theile mit ben untersten Klassen zugebracht

und an deren Seite mit Hand angelegt. Ich habe, als ich hierher kam, die Schwielen noch mitgebracht von der Arbeit, und ich habe in dem Bolke eine Masse häuslicher Tugenden kennen gelernt — aber zwischen der häuslichen Tugend und der politischen Ginsicht ist noch ein großer Unterschied. — Ich behanpte nach meiner getrenen Ersahrung, daß zur Benretbeilung der Bedürfnisse eines großen Staates die untersten Klassen nicht geeignet sind."

"Das allgemeine Bahlrecht ist nur ein Rahmen und noch fein Wahlgeset. Es hat keinen Inhalt. Es paßt für den Naturzustand der Bölker, oder es ist der Borbote und Weg zu ihrem politischen Tode." — Bei Romulus und Remus in der Kindheit des römischen Staates sei es gewesen und — kurz ehe die Cäsaren mit ihren Prätorianern Herren von Rom geworden.

In Italien sei es immer Borbote der Tyrannei gewesen, und als dort in den Republiken das allgemeine Wahlrecht eingeführt worden, da seien die Condottieri's gekommen, die de la Scala, die Bentivoglio's, Bisconti, Sforza und sogar die Medizis. So und dort sei auch der Polizeistaat entstanden.

Es gebe und werde immer geben ein physisches Bolf, wozu Alles bis auf den Sängling gehöre, und ein politisches Bolf. Dies hätten früher die Waffenfähigen gebildet, jest bilden es die Besisenden.

Beil er das Bolk liebe, wolle er es nicht gemißbraucht sehn. Es murde nur gemigbraucht durch Butheilung eines

Rechtes, das es nicht üben könne. Erwolle es nicht bestochen und verführt sehn von Aristokraten und Demokraten. Letztere werden dem Bolke noch den letzten Glauben an die Treue nehmen.

"Laffen wir dies allgemeine Wahlrecht gelten, so handeln wir wie ein Arzt, der bei einem hißigen Fieber statt besänstisgender Mittel noch Spirituosa giebt. Ich mag nicht zu diessen Aerzten gehören, und wenn der Kranke in seinem Delirium selbst nach Spirituosen schreit." (Bravo.)

Alles dies mard in den Bind gesprochen! Bir brauchen feine Beisheit! hatte man in der klassischen Demokratenkam= mer zu Dresden gesagt.

Die Abstimmung über den Beselerschen Vorschlag eines niedrigen Census fand nur 117 Stimmen für sich unter 449. Unter diesen 117 Stimmen war ein einziger Desterreicher, ein alter, etwas schwerhöriger Jurist aus Kärnthen.

Alfo ein Cenfus von etwa vier Gulden Conventions munze war zu viel für die tief ausgebildeten konstitutionellen Berhältnisse im Staate Desterreich! Ber zahlt denn nicht vier Gulden Steuern! Oder wer hat denn nicht 300 Gulden Ginnahme, dessen Ausschließ vom Bählen wirklich zu beklasgen wäre in Desterreich?

Richt doch! sagt man vielleicht, den vierzig bis funfzig konservativen Desterreichern war der Satz zu niedrig! — Gi, es kounte ja Jeder von ihnen einen höheren vorschlagen, wa= rum thaten sie dies nicht, wenn ihnen an einem brauchbaren Wahlgesetze gelegen war?

Es war ihnen so wenig um das Eine wie um das Andere zu thun, so wenig, daß sich für den nächsten Borschlag, den Biedermannschen, welcher für noch etwas billiger galt als der Beselersche, doch etwa ein Dupend entschloß. Unter 204 Stimmen doch eine kleine Anzahl österreichischer.

Anch dieser Antrag fiel gegen 248. Ein britter, von Hosmann aus Friedberg, der noch etwas billiger war, und nur im Allgemeinsten Grundbesit oder eignen Haushalt oder Gemeindebürgerrecht verlangte, ja der zur Wahl zuließ, wenn man Staats, Kirchen- oder Gemeindediener sei, ter also, und mit Necht, den Nachtwächter nicht ausschloß, gewann wenigstens einige zwanzig Desterreicher. Ein Zeichen, daß sie höchstens abwärts mitzugehn geneigt waren. Konservativste Mitglieder unter ihnen stimmten konsequent Nein gegen jede Beschränkung des allgemeinen Wahlrechts.

Anch dieser Sofmannsche Antrag fiel mit 239 gegen 209. Nur 24 Stimmen mehr für den Biedermannschen, nur 20 mehr für den Hofmannschen und das Wahlgesetz war begrenzt. Diese farge Zahl wurde von konservativen Abgeordneten versfagt. Mußte dies nicht aufregen und zu garstigem Nachdenken reizen?

Der Beit-Plathner-Rellersche wich bei folder Aussicht auf Richterfolg einem ähnlichen Antrage von Lette, welcher ben Censuszahlenden im Beselerschen Sate unmittelbare Bahl,

allen Uebrigen aber mittelbare Wahl beilegte. Je zehn folscher Urwähler follten einen Wahlmann mahlen.

Anch dieser Antrag fiel gegen eine noch viel größere Majorität, welche Rein sagte. Bier Desterreicher hatten sich dafür entschlossen.

Anrz, das ganze Wahlgeseth wurde durch dies Zusammensstimmen verschiedenartigster Tone, durch solche vollständige Kahenmusst der Prinzipien im Sinne der Linken entschieden. Alle Schranken wurden beseitigt und die direkten Wahlen bliesben, die geheime Abstimmung blieb. Die Abstimmung über dies Gauze gab noch eine Mehrheit von 62 Stimmen. Unter diesen Leute des rechten Centrums und der Nechten, wie Edel, Neichensperger und Beda Weber. Anch Herr von Wydensbrugt besannte sich zu solchem Wahlgesetze, wenn auch nicht zu solchem Machwerse.

Die Bestürzung in der Bundesstaatspartei war sehr groß. Es besteht kein gesellschaftliches Leben ohne Tren und Glauben, es besteht keine politische Bersammlung ohne sesten Boden von Principien. Weicht und wankt dieser dergestalt, so erschreckt dies wie ein Erdbeben. Nichts ist mehr sicher, am wenigsten irgend eine Bildung. Man flicht in's freie Teld, man slicht dahin, wo Nichts ist. Auf das Nichts wurden die Blicke hingezwungen.

In jenen Tagen mußte die erneute Mittheilung eines Briefes, welchen man früher kaum verstanden hatte, einen krampshaften Eindruck machen. Der Leser möge sich erinnern,

daß eines Briefes gedacht worden ift, in welchem Schmerling der Dupe Prenßens genannt wurde. Das konnte sich auf den Kaiserentwurf der Siedzehner beziehen, welchen Schmerling im damatigen noch so unflaren Werden mit angenommen batte. Jeht aber trat eine ganz andre Partie dieses Briefes in gelbes Licht. Man glaubte sich in eine Schickstragödie verseht, deren verhängnißvolles Wort "Cvalition" heißt, und jeht sei dieses Wort jählings zur That geworden.

Jener Brief eines öfterreichischen Abgeordneten, welcher durch ein unausgeklärtes Bersehn des Briefstellers unter die Akten des Reichsministeriums gerathen war, datirte vom Som= mer 1848, und berechnete die Reichsversammlung in denje= nigen Kategorieen, welche jenseits aller sonstigen Parteinnterschiede um Desterreich zu sammeln und für Desterreich zu ver= wenden seien gegen Preußen. Solche Berechnung war zu einer Zeit angestellt, da Niemand in deutschen Landen an solch eine Partikular=Tayirung großen Stiles dachte, weil Alles uoch im idealen Kausche eines einigen deutschen Gauzen wandelte. Und solche Berechnung — zeigte dieselben Grup= pen, welche jest coalitionsmäßig stimmten.

Das war eine so bemerkenswerthe Strategik, daß man von ihr die Unbefangenheit eines deutschen Einheitestrebens gar nicht erwarten kounte. Daneben waren die Bundesstaatslichen bis zum letzten Augenblicke gedankenlose Freiwillige.

Man schrieb selbst jest diese Führung der Coalition nicht eigentlich den Desterreichern zu, wenn man auch einige von

ihnen tief betheiligt glaubte. Man würdigte immer die peinliche Lage so vieler gut und deutsch Gesinnten unter ihnen,
die keinen Nath mehr sahen für volle Betheiligung ihres Seimathöstaates am neuen deutschen Staate, und die nun in
balber Verzweiflung mitstimmten zu Verzögerung und scheinbaier Plenderung, wie einzelne Landsleute den Ton angaben.
Man hatte auch immer noch außer den Zwei oder Drei zu
Gagern haltenden einzelne Desterreicher vor sich, wie Andrian,
Arneth, Henden, welche sich nie zu einem zweidentigen Votum
bewegen ließen.

Allerdings aber wurde gegen das Dasein der Desterreicher die Stimmung von nun an immer entschiedener. Ihre Existenz in der Paulsfirche wurde verwünscht, und man war wiederholt auf dem Punkte darauf auzutragen, daß sie andsscheiden sollten. "Nimmermehr", hieß es, "tritt Desterreich in den Bundesstaat, wie können seine Abgeordneten einen Bundesstaat bestimmen helsen, an welchem sie nicht Theil nehmen werden!" Und wenn dieser Ausschluß nicht durchzussehen ist, seste man hinzu, so sollte man dieser nur durch Berneinung zusammenhängenden Coalition die Paulsstrade überlassen, und solle nach Rassel gehn, um ein Bundesstaatssparlament zu bilden. Es würde sich bald zeigen, daß eine solche Paulskirche das blanke Nichts sei, welches binnen acht Tagen als solches erkannt und der eignen Ausstöfung versalsten sei.

Die Gührer widersprachen ftandhaft solch einer außersten,

Die Berspaltung Deutschlands faktisch beginnenden Maagregel. Werde dennoch, fagten fie - und man muffe die Soffnung nicht aufgeben - eine Berfaffung fertig, werde fie felbit nur mit Mehrheit einer Stimme fertig unter Mitwirkung ber Desterreicher, dann fei fie durch Bertretung aller Staaten Des deutschen Bundes zu Stande gekommen und habe bierdurch einen rechtlichen und moralischen Boden, den nichts ersetzen fonne, den irgend eine reaftionaire oder friegerische Wendung vielleicht erschüttern könne, der aber in der zufünftigen deutschen Geschichte ein immer wiederkehrender Angelpunkt bleiben werde. Gold eines Angelpunktes, fold einer ferti= gen Form habe Deutschland bisher immer entbehrt, und des= balb seien alle Bestrebungen staatlicher Reform immer in's Bielfache mirkungslos auseinandergegangen. Nach Diefer fertigen Form muffe gernugen werden unter Betheiligung aller deutschen Staaten bis zum letten Odemzuge. Bas jett bem Partifularisten vortheilhaft erscheine für Berftorung eines deutschen Staates, die Silfe der verneinenden Desterreicher. das werde einst, wenn dennoch eine Berfassung beschlossen werde, ein Rechtsboden von unzerstörbarer Kraft. Darum fei denn auch der zerstörende Gedanke einer Coalition ein fo furchtbarer. Begen ihn muffe Stand halten bis auf den letten Mann, wer ein wirkliches Deutschland, wer einen deut= ichen Staat wolle, und die Desterreicher felbit, fette beson= bers Gagern in unerschütterlicher Billigkeit bingu, folle man am Benigsten im Born die lebensgefährliche Lage des Baterlandes entgelten lassen.

Aber die Beber, Die Geschäftsträger gur Berftorung mur= den mit einem nicht verhehlten Saffe angesehn. Für solche galten die Ultramontanen. Man fab ihnen zu wie den Leitern eines Intriquenspiels, und glaubte bewundern gu dur= fen, wie geschickt fie fich vertheilten, und nur in Sauptfachen wie die "geheime Abstimmung" bei den Bahlen gu= sammen trafen. Da erschienen fie von Döllinger in allen Ab= stufungen berab wie ein Mann, und nur der Widerlichste von ihnen wollte auch hier über bie Golidarität ihrer Unfichten beruhigen und sonderte fich ab. Diefer Berr Bug aus Freiburg, ein Anabengesicht mit grauen Saaren, genog von al= len Seiten einer Geringschätzung, welche nur er zu besteben mußte mit einem vollständigen Sansfulottenthum ber Befin= nung. Mander ehrliche Mann fluchte bei feinem Aublice : er werde an die Dirne erinnert, welche sich zu Allem berbei= luffe und babei boch in gute Gesellschaft fich brange. Bier laffe fie wiederum Alles über fich ergehn, und lächle auch zum Unangenehmsten, aber sie weiche nicht. Gie miffe, daß man in guter Gesellschaft nicht leicht Jemand aus der Thure binauswirft.

Die Stimmung nach dem dritten März wurde von Tage zu Tage ingrimmiger. Es waren die meisten Erklärungen der Einzelnstaaten über die vorliegende Bersassung eingegangen, es gingen in den nächsten Tagen die noch rückständigen ein,

man wollte, wollte zum Abschlusse, wollte an die zweite Le= fung. Und täglich erhoben die coalitionsmäßig Gefinnten neue Gründe und Mittel zum neuen Aufschube. Alls fich gar nichts mehr auftreiben ließ zu diesem Zwecke, ba follte nun gar dies faubere Bablgesetz unter fo gunftigem Winde für daffelbe in zweiter Lefung durchgetrieben werden, ehe man an zweite Lefung der Berfaffung ginge. Die Bundesftaat= lichen waren emport über diese Zumuthung, welche von Berrn Bogt ausging, und welche Berr Gifenftud wieder= holte, aber sie mußten jeden Tag gewärtig sein, daß die ver= fälschte Majorität fich dafür erfläre. Mußte man sich nicht Deffen versehn, wenn ein Mann wie Edel fo eben in gang achtungswerther Beife für einen noch furzen Aufschub Defterreichs halber gesprochen hatte, und eine Biertelftunde später für vorhergebende zweite Lesung des Wablgesetes stimmte? Er wollte nur noch "acht oder zehn Tage" Aufschub und foling felbit zur Ausfüllung Diefer Beit Die zweite Lefung ber noch nicht publicirten Grundrechte vor. Dies murde, weil er es so loval motivirte, augenommen, und dennoch stimmte er augenblicklich nach Eroberung des verlangten Aufschubs für darauf folgende zweite Lefung des Wahlgesetzes, welche voraussichtlich bei dem Stande der Parteien nicht nur verzweif= lungsvolle Kämpfe bringen, sondern auch eben deswegen sehr viel Zeit in Anspruch nehmen mußte.

Die er übrigens damals in Betreff Desterreichs sprach, das verdient zur Erinnerung vermerkt zu werden.

"3d babe mit vielen meiner Gefinnungsgenoffen". jagte er, "bisher offen und redlich dafür gefampft, Deutschland gang und Desterreich bei Deutschland zu erhalten. In diesem Einne werden wir ansbarren, fo lange noch eine Soffnung des Erfolges möglich ift. Allein, meine Berren, wir wollen nicht Desterreich um jeden Breis, fondern wir wollen Dester= reich um den Breis, daß es fich dem dentschen Bunderstaate einordne, und fich jene Bestimmungen gefallen läßt, die für das Wesen eines Bundesstaates unerläßlich find." (Sort! Bort! Bielseitiges Bravo.) - "Ift das außerfte Maag von Radficht, von billigem Entgegenkommen gegen Desterreich erschöpft, und bat Desterreich seine Schuldigkeit nicht getban, dann werden wir Dieselbe Entschiedenbeit auf das fleine Deutschland koncentriren. (Cebr gut!) Denn wir wollen lieber ein fleines Deutschland, als feines. (Lebhafte 3u= ftimmung von vielen Geiten.)

Er sagte also den Welderschen Antrag voraus. Hat er ihm später zugestimmt? D Rein. Der hat er doch etwas Achnliches befördert, mas obigen Worten irgend entspräche! D nein! Hat Baiern, für welches er sich so recht mit Nachedruck als wohlbesugter Sprecher erklärte, ihm zugestimmt? D nein.

Die tiefer Sehenden sagten dies wörtlich vorans, sie nannten dies unwahre Baiern- und Desterreicherthum nach Soiron's Worte die "Metternichsche Nechte." Es ist Alles Lug und Trug, riesen sie in Entrüstung, was diese Leute

vorspiegeln vom deutschen Bundesstaate; sobald es angeht acceptiren sie auch einen ernenten Bundestag! Betrachten wir doch genaner, was es mit diesem verbesserten Bersassungsplane für eine Bewandtniß hat, welcher jeht nach Ollmützgebracht wird!

In der That war dieser Plan unter der bescheidenen Form "vorläufige Berbesserungsanträge" in der Paulöfirche verstheilt worden, und Seckscher, Somaruga, von hermann waren nach Ollmüß abgegangen, um für solche Berbesserunsgen Desterreichs Zustimmung einzuholen.

Für die Linke war darin zunächst die Bersicherung, daß es keine Civilliste geben solle. Welch ein armseliger Punkt, da jeder halbwegs Kundige doch nur zu gut wußte, daß die "Bohlseitheit der deutschen Kaiser dem deutschen Reiche sehr theuer zu stehen gekommen" war. Ferner die Bersicherung, daß es beim suspensiven Beto bleiben solle. Man glaubte sich dieses Punktes, welcher bei der ersten Lesung durchgesgangen war, nicht so recht sicher auf der Linken. Unter den Kaiserlichen glaubte man die Zahl derer die ein absolutes Beto wellten sehr groß, und in dem Abschnitte "Gewähr der Berfassung" war denn auch, was sich von selbst verstand, für das absolute Beto in Verfassungsfragen eine große Mehrheit erreicht worden.

Co viel für die Linke. Für Desterreich aber mar bas Bugeständniß eines siebenköpfigen Direktoriums, dem ein Reichsstatthalter vorfigen solle. Ferner statt der verlangten

Bersonalunion der unbestimmte Ausdruck : es folle die "poli= tische Verbindung eines außerdeutschen mit einem deutschen Lande" feinen Gintrag thun in Durchführung der Reichsge= sekgebung. In Betreff bes Beerwesens und der Bertretung nach außen ferner maren die Cate jo geschmeidig als moglich um Desterreich Spielraum zu verschaffen, und es murde darüber frandhaft auf fpatere Gesetgebung verwiesen, auf eine Gesetzebung unter fiebentopfigem Direftorium, welche ein aufschiebendes Beto im partifulariftischen Ginne jo leicht 311 Stande bringen konnte. Dies mar bas Wesentliche Des Klickwerke, welches als etwas Positives, als Gegenverfassung angefündigt mar. Daß damit fein geschloffener Bundesstaat, daß damit ficherlich tein gesetgebendes Parlament besteben fonne nach fonstitutionellem Ginne Deutschlands, bas mar icon jo bundertfach dargethan worden! "Roch mehr!" riefen Die Kübrer der Raiserlichen, "auch Desterreich fann selbst auf Diese Form nicht eingehn\*). Es schweigt schon jest vom Boltsbaufe, es wird bamit endigen, bag es ein Boltsbaus nicht zugeben fann, und es hat in seinem Ginne und Intereffe gang Recht darin : es fann nicht einem deutschen Bolfshause gesetzgeberische Rechte auf Desterreich einräumen. Dies gange neue Alictwerf gebt alfo auf nichts hinans als auf neue Täuschung und Sinbaltung, und wir werden innen und

<sup>\*)</sup> Dies hat fich bald bestätigt. Die Deputation fant fein Geshör und fehrte fleinlaut zuruck.

außen durch alle Diese Schritte nur der Bernichtung eines dentschen Bundesstaates immer naber gebracht."

Dies Alles und namentlich die Gefahr in Cachen bes Bahlgesetes hatte nicht nur den Born gur außersten Sobe ge= steigert, es hatte nun auch die Klubbs der Centren zu einer noch fompafteren Barteibildung getrieben. 2118 bundesftaat= liche, als faiserliche Partei vereinigte sich nun Alles im Caale des Weidenbusches, was von der Rechten bis bart an die ei= gentliche Linke in der Sauptfrage gusammenging. Die Ginbeitsfrage in Form des Bundesstaates mit erblichem Kaiser war das Panier, welches im Weidenbusche aufgepflanzt wurde. "Insbesondere betrachten wir," bieß es im Programm, "die Bestimmungen der Paragraphen Zwei und Drei vom Reiche, Des Paragraphen Gins vom Reichstage" (Staatenbans und Bolfshaus) "und des Paragraphen Eins vom Reichsober= baupte" (ein regierender dentscher Fürst an der Gripe) als folde, welche für den deutschen Bundesstaat nicht anfgege= ben werden dürfen."

Diese 221 Männer im Weidenbusche standen zusammen von Binde aus dem Casé Milani bis zu Neh aus Westendshall. Letzterer sagte geradezu: Alles was unsere Fraktionen bisher auseinander gegliedert hat, beruht seinem Princip nach auf einem sekundairen Interesse. Ueber die Abstusungen in der Freiheit haben wir uns gesondert, während wir die Freiheit alle wollen. Jest kommen wir an die Einheitsstrage, welche an Bedeutung die Freiheitssfrage weit überwiegt. Die

Sauptaufaabe der Nationalversamminng liegt noch vor uns und fie fei es benn, welche fortan die patriotisch Gefinnten ans den engen Kreisen bisberiger Parteigesellung zu einer neuen großen Gemeinde gusammen führt. - Binde des= gleichen läßt seine schweren Sugganger auf ber außersten Rech= ten hinter fich, und mit ihm kommen die noch rüftigen Män= ner des Café Milani nach dem Beidenbusche. Er selbst frei= lich ift im Begriffe nach Berlin in die dortige neue Ram= mer abzugehn, und fann nur feinen Beitritt jum Beiden= busche erklären. Gein tüchtiges Berg für Deutschland fühlt, daß es jest gilt die Unterscheidungen aufzugeben soweit fie nicht unmittelbar und schreiend gur Sprache fommen : er läßt das Bereinbarungsprincip auf fich beruhn. Bielleicht ift es ja auch durch Entgegenkommen der Regierungen, vielleicht ift es durch bloße Berftandigung zu umgehn. In der preußi= ichen Kammer will er desbalb für das dentsche Princip iprechen. - Er bat es gethan; er bat fich dem deutschen Staate oft eigenfinnig und deshalb ftorfam, oft berbe, aber treu bemährt, treu wie Gold. Dank und Ehre Diesem Mjar von Sagen, Dank und Chre vom deutschen Parlamente!

Mit tiefer Wehmuth sah man ihn scheiden. Ein so tapferer Führer weniger in so bedrängter Lage, ein so ehrlicher Mann. Und gegenüber — o, es ift nicht zu beschreiben, wie diese Stimmung war! Je mehr man sich zusammenschöß mit Ausopserung von trennenden Rüancen, je deutlicher man sich bewußt wurde, daß man zusammengehöre, je klarer man

III. 2

einsah, daß jeht das ganze Schicksal von Deutschlands Reusgestaltung auf der Spihe schwebte, testo grimmiger wurde tiese Stimmung gegen Widersacher, welche nichts Gemeinsschaftliches aufzuweisen hatten — Alles nahm Bartei wie zur wildesten Zeit der Welsen und Ghibellinen; man mußte jesten Tag einer Katastrophe in der Paulstirche gewärtig sein.

## 8. .

Diese Kataftrophe erfolgte. Aber gang andere ale man fie erwartet hatte.

Eben so unerwartet fam der Unstoß dazu von angen.

Nicht durch die Presse, nicht durch die Erklärungen der Staaten, welche damals noch im Zuge waren.

Die Presse war bei fritischen Perioden zurückgeblieben hinter der Haltung des Parlamentes, oder war hisig vorsans gesprengt, oder war sonstwie anderen Weges gegangen. Namentlich während der gefährlichen preußischen Krisse war sie großentheils mit sortgerissen worden in die strudelnde Beswegung, und das Parlament war eine Zeit lang verlassen gewesen. Immer indessen hatte sich diese Reiterei wieder einsgefunden beim großen Heerförper, und im Ganzen durste man anerkennen, daß die deutsche Presse außerhalb der prossessionen kinken stattliche Krast, Bildung und Haltung entwickelte. Teht hielt sie sich eng und nachdrücklich zum Parstamente, und je näher die Ausgabe ihrem Ende zugerückt

murde, desto nachdrudlicher vertrat die Breffe bas Bedurfniß einer geschloffenen Form. Die wichtigsten Blatter gingen mit dem Centrum, und nur wenige sprangen ab, als Coalition und Beidenbusch einander gegenüber traten. Dasjenige wich= tige Blatt freilich, auf welches Deutschland immer ftol; ju fein Urfache hatte auch zur Beit politischer Erniedrigung, das= jenige, welches unfre Ration im weitesten Umfreise vertritt, Die Allgemeine Zeitung in Angeburg, wurde schwankend von dem Angenblicke an wo das Gagerniche Programm in den Bordergrund trat. Bon seinen drei Redaktoren hielten De= bold und Altenhöfer fest an der Bundesstaatspartei, der dritte aber, welcher speciell den deutschen Theil des Blattes mit fei= ner Bildung leitet, Guffar Rolb, war mit all feinen Sympa= thieen eines Schwaben bei Guddeutschland und Defterreich, und das geforderte Opfer fur einen Bundesstaat ichien ibm ju groß. Er ging wohl einen Schritt weiter als die Begner in der Baulefirche, die eben nur wußten mas fie nicht woll= ten. Er bezeichnete richtig ben Puntt, auf welchen es für Seinesaleichen ankam: Die verfaffungemäßige Union mit Desterreich, den Organismus eines weiteren Bundes. Um= soust wurde ihm entgegnet, daß nur Gins nach dem Anderen entsteben toune, daß besonders unter der zehnfach fich durch= freugenden Unficht in der Paulofirche und bei der bartnäckig unpraftischen Saltung der meiften Destrreicher absolut nur Gins nach dem Underen, und nicht Gins neben dem Un= deren entsteben fonne. Umfonft wurde ibm entgegnet, daß

Gagern mit einem reiflich erwogenen Plane hervortreten werde, fobald das Gine, der Bundesstaat festgestellt fei. 2116 erfahrener Politifer beurtheilte er gang richtig, daß der ent= icheidende Bunft, die Bertretung nach außen, faum ju lofen sein werde, und die haftige Losung, welche später eine prengifde Note nach Wien durch einfache Gesammtvertretung improvisirt hat, ist gang geeignet gewesen ihn gu bestärten in feinem ungläubigen Bedenken. Gold eine unbedingt gemeinsame Bertretung des engeren und weiteren Bundes, welche merkwürdigerweise von Desterreich nicht der Erwägung werth erachtet worden ift, wurde von den ftreng Bundesstaatlichen, wurde von denen nicht hingenommen werden, welche zuerst und zuletzt einen nach außen eigenen deutschen Staat wollen. Die Gagerniche Lofung war nicht jo rund. Aber die Bermirrung hat gar nicht gestattet, sie officiell in Rede ju bringen, und der Bundesstaat, welchen Rolb mit aufrichtiger Seele wollte und will, hat foldberweise Die ein= bellige Unterftugung eines fo wichtigen Blattes in den Tagen, Bochen und Monaten der Krifis nicht gefunden. Möge dem patriotischen Bergen Rolb's die traurige Erfahrung erspart merden, daß ein Bundesstaat überhaupt nur auf dem einge= ichlagenen Bege bes Parlamentes zu erringen mar.

And im weiteren Suden waren die größeren und älteren Blätter dem geschlossenen Bundesstaate nicht feindlich. In den Großherzogthümern hessen und Baden zum Theil entsichieden günstig. Auch im bairischen Franken hielt die Gehn-

sucht nach einem deutschen Staate der Abneigung gegen einen Erbkaiser fast die Wage. Der Nürnberger Korrespondent brachte Manches zur Unterstüßung gegen die Coalition, und der Schwäbische Merkur desgleichen aus Stuttgart. Die denn diese schwäbische Zeitung überhaupt eine sehr achtungswerthe Jülle von politischer Kraft und von politischem Takte ent-wickelte in verworrener Zeit.

Nordwärts von Franksurt waren alle größeren Organe für den Beidenbusch, die einflußreiche Kölner Zeitung an der Spihe. Die Weserzeitung in Bremen, mirksam neben ihr an der Nordküste und in Hannover. Die deutsche Neichszeistung in Braunschweig war heiß und dringend von Andree geführt für den kaiserlichen Bundesstaat, und von Wochenschriften zeichneten sich die "Grenzboten", von Freitag und Julian Schmidt geleitet, in der langen wirren Zeit des Insterims auf das Nühmlichste aus durch besonnene, krästige, tapsre Haltung gegen all den brausenden Unverstand, durch verständig begründeten Anschluß an Centrum und Weidensbusch bis zur äußersten Kousequenz.

Die Presse der großen Städte, namentlich auch Samburgs und Berlins, that sich nicht hervor durch sichtbaren Einsluß. Es schlug da zu Vielerlei gegen einander; ein größeres Brinzip mit vollem Athem für die deutsche Sache kam da nicht zu Einstuß, und wo es in Berlin einmal der Entwicklung nahe schien, da wurde es durch irgend eine heimathliche Wendung der zu nahe liegenden Staatspolitik Prengens immer

wieder unterbrochen. Auch eben darum, weil es aus der preusischen Sauptstadt fam, gestattete man ihm nicht unbefangen den Einflug den es verdienen mochte. Aebnlich mar es mit Bien, deffen Organe in Deutschland wenig gesehn blieben. und wohl in der Paulsfirche felbit, wo täglich alle Blätter des großen Baterlandes bei den Abgeordneten zu finden ma= ren, noch am Bollständigsten gelesen wurden. Gie waren alle gegen den Bundesstaat des Centrums, und zum Theil mit fo fremdartigen, in Deutschland unerhörten Motiven, daß fie vorzugeweise zur Polemit gegen öfterreichische Redner benütt wurden. Diefe vermieden natürlich gern Gefichtspuntte, welche jum Bilde eines einigen Deutschland nicht pagten; die Blatter aber in Wien, im Mittelpunfte eines Grofftaates geschrie= ben, der noch viel dringendere Intereffen hatte ale die deut= fchen, sie nahmen folde Rudficht nicht auf das Ideal. Gie zeichneten Bedutten, welche in der frei fomponirenden Bauls= firde außerst befremden mußten.

Ju diese Zeit fällt aber der ungemeine Einfluß, welcher die nach Franksurt selbst verlegte "Deutsche Zeitung" an sich riß. Sie vertrat den erbkaiserlichen engsten Bundesstaat mit der größten Energie. Tag für Tag wurde in ihr dafür gessochten, daß Funken und Feben stoben. So unmittelbar in den Kampsesreihen einer Entscheidungsschlacht, so jäh im Gesbrauche der Wassen, so begabt in Führung derselben, so uns gestüm und reich an Wendungen die alle nach ein und demsselben Ziele führten, war nie ein deutsches Blatt gesehen wors

den seit dem Rheinischen Merkur von Görres. Und dieser blieb weit hinter ihr zurück in enger und einseitiger An= schaunng. Sier in der Deutschen Zeitung wurde der deutsche Staat gefordert mit all seinen Konsequenzen und mit vollem Bewußtsein all dieser Konsequenzen. In brennender Sprache, schonungelos nach links und rechts. Befonders ichonungelos gegen Desterreich. Gervinus welcher nicht mehr Redafteur aber Sauptmitarbeiter mar von Seidelberg aus, focht bier in täglichen Artifeln "vom Rhein" wie ein Beren Beißsporn, alle Bildung, allen Muth, alle Thatfraft aushauchend. Die ift der Gegensat deutschen Bedürfnisses zu Desterreichs Geschichte und Desterreichs Aufgaben furchtbarer bargestellt worden, nie ist eindringlicher, ja wie mit Beitschenhieben empfindlich ge= trieben worden : rucfuchtelos den Bundesstaat, den strengften Bundesftaat und nur den Bundesftaat ohne Desterreich durch= zuseten, wenn jemals noch von einer politischen Existenz Deutschlands die Rede fein folle.

Dies Blatt entflammte denn auch zu Thatfraft auf der einen, zu Haß auf der andern Seite. In jenen ersten Märztagen 1849 konnte man wohl glanden, es werde einen Austbruch der Feindschaft unter den Abgeordneten zur Folge haben, wenn des Morgens das Hauptblatt der Deutschen Zeitung in die Paulöfirche kam, und darin täglich die fortdausernde Anwesenheit der Desterreicher, deren Regierung eigentslich ein dentsches Parlament gar nicht kenne, mit den stärksten Ansdrücken bezeichnet wurde.

Bon dieser Seite kam indeg die Katastrophe nicht, wenn auch dies nie rubende Drängen und Treiben fie berbeiführenhalf. In jedem andern Lande wäre fie hierdurch ichon un= mittelbar entstanden. Mur Deutsche konnten eine folche Gvan= unng ertragen, fonnten einen Ausbruch niederhalten unter Berufung auf gesetzliche Formen. Die Ungestümften im Beidenbusche ließen sich beschwichtigen durch den Sinweis auf den deutschen Bund, welcher die Desterreicher immerhin formell berechtige zur Theilnahme. Sie tobten dagegen, fie behaupteten, der Bund sei eine Fiftion geworden, sei in die Centralgewalt übergegangen, und diese werde migachtet von Desterreich, Desterreich weise alle Verpflichtungen die in der Form lägen weit von fich ab, und nehme doch alle Bortheile derselben willführlich in Anspruch, Desterreich verleugne gar nicht mehr, daß es diese Verfassung niemals beachten werde, und doch bebe es jett förmlich die Seinigen, fie machen und verderben zu belfen - Das muffe ein Ende nehmen, Dem muffe, da der moralische Trieb nicht verfange, gewaltsam ein Ende gemacht werden. -

So hörte man sie täglich toben, und Einzelne, wie Kerst, warsen bereits Bruchstücke solchen Raisonnements von der Rednerbühne. Das fann nicht mehr länger zusammenhalten! sagte in der zweiten Märzwoche selbst der unbefangene Busschauer, wenn es noch einen solchen gab.

Icht wurden auch nach und nach alle die Einwendungen fund, welche von den Staaten ankamen gegen die Verfassung.

An jedem Punkte war gerüttelt; — es bleibt kaum etwas Berfassungsähnliches übrig, hieß es, wenn jede dieser Forsterungen der 38 Staaten bedacht sein soll!

Man durfte glauben, daß hierbei die Ungeduld, ja die Berzweiflung zum Ausbruch fommen würde.

Gagern war dabei unermudlich befliffen, die Bermitte= lung mit den Einzelnregierungen in weiche Formen zu brin= gen. Er versammelte, was sonst nie geschehen war, die Be= vollmächtigten kollegialisch im Tarisschen Balais auf der Cschen= beimer Gaffe, dem einstigen Bundestagshause, welches jett das haus des Reichsministeriums mar. Dort berichtete jeder einzelne Staat über die Ansicht feiner Regierung, und ichon dadurch, daß die Einwendungen jo unmittelbar, so personlich neben einander und vor die Deffentlichkeit traten, murde un= ter damaliger Atmossphäre Die Störsamkeit der Ginzelnstaa= terei bis auf einen gemiffen Grad gedrückt, wenn nicht be= schämt. Es mochte auch nicht außer Berechnung geblieben fein, daß fich Schmerling charafteriftisch ausnahm, wenn er allein unter allen für seinen Staat - gar nichts einzuwen= den hatte, weil eben Desterreich gar nicht auf die Berfassung einging.

Preußen hingegen zeigte, daß es ihm voller Ernst sei mit der Berständigung, und sammelte die meisten der kleineren Staaten um sich, für sie und sich selbst gleichzeitig eine Collektiv-Erklärung abgebend. Die Königreiche kamen ebenfalls herzu. Baiern und Hannover zögernd. Natürlich widersprachen sich die Forderungen ganz direkt. Die einen wollten ein Direktorium, die andern wollten ein erbliches Oberhaupt. Den gunstigsten Gindruck hatte Baden gemacht, dessen Fürst sich zu jedem Opfer bereit erklärte, und dessen Bevollmächtigeter Welcker schunrstracks gegen seine Unsicht als Abgeordneter zur Ueberreichung der zustimmendsten Erklärung genöthigt wurde.

Die Einen waren vollkommen zufrieden mit dem auf drei Sessionen fich erstreckenden Euspenfiv=Beto nach Borbild des Norwegischen, wie es in erster Lesung angenommen war. Dem Bundesstaate, bieß es damals von vielen Seiten und nicht ohne eine gemiffe Berechtigung, entspricht das Enspenfir-Beto. Das absolute Beto gebührt dem monarchischen Ginbeitestaate. Mit größerem Rechte hatten die Bertheidiger des absoluten Beto in lebhafter Diskussion geltend gemacht, daß ein absolutes Beto ungertrennlich sei von jeder monarchischen Form, sei diese Ginheits= oder Bundesftaat. Jede tonftitu= tionelle Monarchie verliere den moralischen Salt, verliere die ideale Grundlage eines Gleichgewichts unter ben Staatsge= walten, wenn der Erefntive das absolute Beto genommen werde. Gerade damit es Jahrhunderte lang ruben fonne, muffe es absolut sein. Wie munderlich nahm es sich nun aus, wenn Sachsen und Baiern den bequemften, weil allgemeinsten Borwurf Defterreichs aufnahmen, und erflarten : das Barla= ment habe nicht einen Bundesstaat, sondern einen Ginheits= staat votirt, und doch in derfelben Erflarung bingufetten : aber das absolnte Beto fehle! Gie mußten fur ben neuen deutschen Staat durchans das absolute Beto verlangen! Gür den Bundesstaat, welchen sie übrigens so locker als möglich wollten!? Ach nein. Besonders in der bairischen Erklärung sah man recht deutlich, wofür sie das absolute Beto wollten. Für Sicherstellung des absoluten Bero im bairischen Staate. Es hieß alse eigentlich: Euer Einheitestaat ist nicht Einheitestaat geung, um unserm Partikularstaate volle Souverainetät zu sichern; wir können aber nicht zutreten, weil er ein Einsheitsstaat ist.

Eins hob das Andere auf. Einzugehn in diese Borwürse und Forderungen war nur im Abschnitte von der "Reichsgeswalt." Hier waren viele Bunkte, über welche sich mit gutem Inge vom Partikularstandpunkte streiten ließ auch bei gutem Willen für das Inftandekommen eines Bundesstaats. Sier war auch die seine Linie, welche immer zickzack durch's Centrum gegangen war, und hier konnte der Versassungsandschuß an den Bunkten nachgeben, welche nicht die Ereknivkrast des Bundesstaates gefährlich auf's Eviel sesten, welche also nicht leicht das hin führten, daß man wiederum ein schlotterudes, verschiedenarstigem Einzelnwillen ansgesetztes deutsches Staatswesen schaffe.

Das that auch der Bersassungsausschuß mit redlichem gutem Billen. Er war immer froh, wenn er bei der Redaktion zur zweiten Lesung der Forderung eines Einzelnstaates nachgeben konnte ohne das Ganze zu gefährden. Der schwierigste Punkt war und wird immer bleiben: die Geldkrast des Bundesstaates sicher zu stellen. Sie auf blose Matrikularbeiträge

anzuweisen ift der ichreienden Erfahrung gemäß lebensgefähr= lich. Dies munichten aber die fleineren Königreiche. Einwand und Gorge von ihrer Seite brangte fich am Engften barum zusammen: daß die Reichsgewalt sich nicht im vorans burch die Bolleinnahmen ihr Bedürfniß beden durfe, fo wie um die Paragraphen 35 bis 37 der "Reichsgewalt." Sierbei schloß fich auch Baden aus füddentscher Zollbesorgniß an Baiern und Burtemberg. Dag die Reichsgewalt ausschließlich die Gefetgebung über das gesammte Bollwesen, sowie über die gemeinschaftlichen Broduftiones und Berbrauchsteuern haben, daß fie bestimmen folle, welche Produktiones und Berbrauches ftenern gemeinschaftlich sein sollten; daß sie bestimmen solle: auf welche Gegenstände die einzelnen Staaten folche Steuern für Rechnung des Staates ober einzelner Gemeinden legen dürfen und unter welchen Bedingungen und Beschräufungen - dies wurde als ein zu tiefer Eingriff in die Rechte und in den finanziellen Saushalt der Einzelnstaaten bezeichnet.

Nach reiflichster Ueberlegung beharrte der Ausschuß auf den Paragraphen, und begründete dies wie folgt:

"Bisher erfolgte die Ausgleichung der verschiedenen Interessen der Zollvereinsstaaten durch Berträge; in Zufunst ums die Gesetzebung die Ausgleichung bewirken. Eine solche Gesetzebung kann nur auf die sorgfältige Prüfung der Sachverständigen der verschiedenen Länder gebaut werden. Unvertennbar wirken die Produktionsskenern so tief auf den ganzen Bohlstand einer Gegend und die Industrie ein, daß eine

unvorsichtige Behandlung und Centralifirung des Steuersn= ftems empfindliche Rolgen fur einzelne Staaten baben und den nothwendigen Schutz ber Arbeit empfindlich gefährden fonnten. Es lägt fich aber nicht in Abrede ftellen, daß eine Ausgleichung der Intereffen von Norden und Guden bei der Bolleinigung nothwendig ift, und bann eine Bollgemeinschaft auch eine gewisse Gemeinschaft der Produktionssteuern erfor= dert. Die Mehrheit des Ausschuffes, der nicht unbeachtet lasfen darf, daß manche über das Berhaltnig des Mordens und Gudens geltend gemachten Unfichten auf Migverftandniffen berubn, fand es aber nicht für nothwendig einen Bufat des= wegen in §. 35 aufzunehmen, weil wir voraussegen, daß die Gesetzgebung, welche in geeigneten lebergangen vermittelnd einwirfen muß, durch die Bertreter ber verschiedenen Staaten genöthigt werden wird, allen Intereffen, vorzüglich auch denen des Gudens, Rechnung zu tragen" - "und weil ein Busat wegen seiner Allgemeinheit und Unbestimmtheit doch feinen erheblichen Werth haben fonnte."

"Wenn der Ertrag der Zölle und der gemeinschaftlichen Produktionsstenern folgerichtig nach dem Grundsaße der Zollseinheit als Gegenstand zu betrachten ist, aus welchem die Ausgaben des Neichs bestrikten werden sollen, so rechtsertigt es sich auch, wenn die Neichsgewalt sogleich und zunächst an diesen Gegenstand sich hält, das Zahlungsmittel benühr, und nur den Nest an die Einzelnstaaten vertheilt. Wir schlagen jest aber vor, das ordentliche Budget, also das auf dem

Reichstag in Beziehung auf die ständigen Ausgaben festgesstellte Budget als Grundlage anzunehmen, wobei eine ansnähernd angenommene Summe in das Budget eingetragen wird, und die Ginzelnstaaten nach dem Theilungsmaaßstab ebenso annähernd auf die sie treffenden Summen rechnen können."

Aber nicht nur ein solches Berhältniß wurde bestritten. Auch die Münzeinheit wurde angegriffen, Eisenbahn und Post, welche in eine hand kommen sollten. Baiern wünschte selbst "die Berpflichtung deutscher Truppen specieller Bereinbarung" vorbehaften, ja sogar die Ertheilung von Patenten, wofür eine Gesammtbehörde von Jedermann als Segen erachtet wird, den Einzelnstaaten belassen zu sehn. Besondere Berstretungen nach Außen, dieser schlimmste Feind der Einheit, wurden unter verschiedenen Borwänden und Formen angestrebt, und auch die Rechtseinheit, meinte Sachsen, müsse im Civissrechte Partifularformen zulassen.

Rochmals, was ware wohl übrig geblieben für die Einsheit, wenn der Ansschuß — wie er es that bei der zahlreichern Bertretung der süddeutschen Staaten im Staatenhause — au allen Eden und Enden hätte nachgeben wollen?! Er schloß ganz richtig gegen den Borwurf eines Einheitsstaates mit solsgeuden Worten:

"Der Bundesstaat ersordert eine Gesammtregierung, eine einheitliche Bertretung gegen Angen, eine einheitliche Bertretung im Innern in allen Gesammtangelegenheiten der Nation.

Er beschräuft deshalb die Bundesglieder und nuß fie beschränten, insofern diese den verfassungemäßigen Beschlüssen der Bundesgewalt Gehorsam zu leisten verpflichtet sind. Co sahen schon die vereinigten Fürsten und freien Städte im Jahre 1815 die Cache an, als sie auf dem Congresse zu Wien erklärten:

"Die deutsche Versassung würde ihren sestend erft alsdann behaupten können, wenn ein gemeinssames Oberhaupt an der Spige der deutschen Verbinstung dem von den Ständen des Bundes gemeinsam Beschlossenen die unverbrüchliche Vollziehung sichere, die Täumigen und Weigernden ohne Unterschied mit Nachstruck zur Erfüllung des Bundesvertrages anhalte, der Bundesjustiz schnelle und vollkommene Folge verschaffe, die Kriegsmacht des Bundes leite und so im Innern und gegen Außen allen Staaten desselben, auch dem mächtigsten, als Beschüßer, erster Repräsentant der deutsichen Nation, der Versassung als kräftigster Gerant, als beutscher Freiheit Legide sich darstelle.""

"Man wird nicht behaupten können, daß die Fürsten das male, so wenig wie jest die meisten Regierungen, einen unis tarisch en Staat angestrebt hätten."

"Unter Zugrundlage unsers Berfassungsentwurses bleibt den Einzelnstaaten noch selbständiges Leben genug, um sehr bald zu erkennen, daß sich die Versassung unsers Bundesstaastes sehr weit von der Versassung eines Einheitsstaates unters

scheidet. Daß sie aber einen Theil ihrer Hoheiterechte opfern muffen, das muffen die Regierungen anerkennen, wenn es ihnen um die Einheit, Macht und Größe Dentschlands Ernst ist."

Diese gesunde Haltung des Berfassungsansichuffes mochte den Ausbruch des Grimmes zurückdämmen in der Baulsfirche. Man tröftete fich: folde Bernunft muffe doch fiegen. Desgleichen troftete und hielt vom Heußersten ab die immer deutlicher hervortretende Saltung der Nation. Bas batte die wortführende Demofratie im Frühjahre 48 gespottet über das Raiserthum des Siebzehner = Entwurfs! Wie hatte fie es als etwas der Nation Wildfremdes nachgewiesen mit Zengniffen. Die Manches für sich zu haben schienen! Jest konnte kaum noch Jemand lengnen, daß ein folches Kaiserthum trot ailen demofratischen und partikularistischen Tobens Boden und Stätte gefunden. Jest fam Bengniß auf Bengniß, daß fich das Bolf dafur ermarme, daß man's aller Orten im Rorden wünsche, ja daß man fich auch im Guden bafur erflare. Wer dies bezweifelt, der sehe das Berzeichniß der Betitionen und Adreffen an, welches vom Abgeordneten Tafel gufammenge= stellt ift und zu großer Ueberraschung aus Baiern die verhält= nigmäßig größte Ungahl Unterschriften nachweist für die end= lich beschloffene Reichsverfaffung\*). Man fpurte an Luft und

<sup>\*) 426</sup> Eingaben aus Baiern neben 369 aus Preußen. 14014 Unterschriften aus Berlin, 12000 aus München.

Boden, daß die Zeit erfüllt, daß ein Abschluß allgemeines Bedürfniß, daß solchem Drange nicht mehr zu widerstehn sei. Das Wort wollte Tleisch werden. Aber wie? Wann? Bo? In der Paulsfirche?

In der Paulsfirche, wo sich die Parteischaaren in sast gleicher Anzahl mit gezückten Schwertern gegenüber standen? Wo die uralte Eisersucht der dentschen Stämme gegeneinander ärger denn je, ja bis zum brutalen Drange nach gegenseitiger Bernichtung aufgewühlt war? Wo der Freund den Freund nicht mehr fannte, wo eine Majorität nicht mehr zu sinden war für etwas Positives? In dieser als Tempel des einigen Baterlandes vor einem Jahre begrüßten und jeht zum geöffeneten Janustempel verwandelten, mit Born und Fluch erfüllsten Paulsfirche konnte doch das Wort nicht mehr Fleisch wersden! Hier war ja jedes einst theure Wort in Hader und Streit verkehrt. Und wenn nicht hier, wo sons?

Hier in derselben Paulöfirche, wo keine Majorität mehr zu finden war, ereignete sich am Morgen des 12. März die unvermeidliche Katastrophe dahin: daß für die Dringlichkeit eines Antrags über drei Biertheile des Parlameutes sich ershoben, eines Antrags, welcher nicht mehr und nicht weniger wollte als: — Annahme der Bersassung in Bausch und Bosgen und Uebertragung der erblichen Kaiserwürde an den regiesrenden König von Prenßen.

Schreiber Dieses fam an jenem Tage gegen 10 Uhr in die Kirche, sah Belder auf der Tribune, sah, daß eine unge-

wöhnlich gewordne Aufmerksamkeit und Spannung im ganzen Sause herrschte, und fragte den Rächsten, an dem er vorüber kam: was ist? — Welcker spricht für den preußischen Kaiser! erwiderte dieser unter erzwungenem Lachen. Ich war an einen Ultramontanen gerathen.

So war es. Unter diesen eigenthümlichen Umständen erschien der Welckersche Antrag, welcher durch ganz Deutschland
eine beispiellose Aufregung und Spannung und — Theilnahme hervorries. Er betäubte; auch die Gegner.

Am Tage zuvor, am 11. März, war die Kunde nach Frankfurt gekommen: der Reichstag zu Kremfier ist aufgelöst und eine Berkassung oktropirt für die österreichische Gesammt= monarchie! Für die Gesammtmonarchie, für einen centralissirten Staat Desterreich, für eine "freie, selbständige, un= theilbare und unauflösbare konstitutionelle österreichische Erbmonarchie!"

Da war also das Programm von Aremsier in vollem Maaße ersüllt, die Hoffnung der deutsch sösterreichisch Gesinnsten auf einen Föderativstaat, welcher seine deutschen Bundesstande in irgend einer besondern Berbindung mit Deutschland erhalten könne, war mit einem Streiche zu Boden geschlagen, ja sogar eine Grundbedingung der Bundesakte, auf welche man sich eben noch berusen hatte, verletzt durch solche unterschiedslose Bereinigung der deutschen Erblande mit den übrisgen Provinzen.

Der Schlag traf dergestalt in Frankfurt, daß felbst

Schmerling, der kaltblittige Diplomat, an demselben Tage seine Entlassung einreichte als österreichischer Bevollmächtigter. Man erwartete den Austritt der österreichischen Abgeordneten. Im "Pariser Hose" war die Bestürzung so groß, daß man sich nun erst recht verstecken zu müssen behauptete und jeden dringslichen Antrag abweisen wollte, wie Bogel Strauß den Feind nicht sehn will und deshalb erwartet, der Feind werde auch ihn nicht sehn. Welcker allein in dieser Gesellschaft, wo nur Prediger Jürgens, ein Brannschweiger von edler Bildung und hypochondrischer Furcht vor jedem energischen Plane, ihm nicht eigentlich fremd war, Welcker allein war tief und auszeichtig betrossen. Es ist nichts, rief er sich zu, es ist blinder Zeitungsfärm, und ich will gegen die Kaiserlichen sprechen morgen, wenn sie dies Ereignis benühen sollten.

Die Berfassung selbst aber stand in den Zeitungen; so viel pflegen sie doch nicht zu erfinden. Auf dem Heimwege vom Klubb soll Welcker darauf aufmerksam gemacht worden und dann mit tiesem Athemzuge in die Worte ausgebrochen sein: Dann ist Desterreichs Ausschluß sertig, dann muß jeder Patriot in der Uebertragung der erblichen Kaiserwürde an die Krone Preußen die Nettung des Batersandes suchen.

Daheim habe er Zeitungen mit dem öfterreichischen Bersfassungstexte gesunden und in der Nacht seinen Antrag aufsgescht. Er lautete ganz so wie Welcker's stoßweise erfolgende Rede. Simson las ihn:

"Die dentsche verfassunggebende Nationalversammlung,

in Erwägung der dringlichen Lage der vaterländischen Berhältniffe, beschließt:

- 1) Angesichts der wiederholten öffentlichen Nachrichten von fremder Einsprache gegen die von der deutschen Ration zu beschließende Bersassung, gegen solche Eingriffe Answärstiger\*) in das heiligste Urrecht freier Bölker ihre Entrüstung, gegen jeden Deutschen aber, sei er Fürst oder Bürger, welcher landesverrätherisch solche Eingriffe hervorrusen möchte, den tiessten Abschen und zugleich die seite Erwartung auszusprechen, daß die deutsche Nation wie ein Maun ihre Ehre vertheidigen und deren Berletzung zurückweisen werde.
- 2) Die gesammte deutsche Reichsversassung, sowie sie jest nach der ersten Lesung mit Berücksichtigung der Wünsche der Regierungen von dem Bersassungsanoschusse redigirt vorliegt, wird durch einen einzigen Gesammtbeschluß der Nationalversammlung angenommen und jede etwa heilsame Berbesserung den nächsten versassungsmäßigen Reichstagen vorbehalten.
- 3) Die in der Verfassung sestgestellte erbliche \*\*) Raiser= würde wird Gr. Majestät dem Könige von Preußen über= tragen.
  - 4) Die sämmtlichen deutschen Fürsten werden eingeladen,

<sup>\*)</sup> Sie lagen, außer bem herkommlichen Gerüchte über eine rusfische Note, gar nicht vor; es war nur ber gewaltsame Bersuch zu einem einleitenden Uebergange.

<sup>&</sup>quot;) Sie hatte jest, wie ichen erwähnt, bie Mehrheit erhalten im Berfaffungsausichuffe.

großherzig und patriotisch mit diesem Beschluffe übereinzuftimmen und seine Bermirklichung nach Kräften zu fördern.

- 5) Es wird eine große Deputation der Nationalversamm= lung abgesendet, um Er. Majestär dem Könige von Preußen die Wahl zum deutschen Erbkaiser anzuzeigen.
- 6) Se. Majestät der Kaiser von Desterreich als Fürst der deutsch sösterreichischen Lande und die sämmtlichen Brudersstämme in diesen Landen, einzeln und vereint, sind zum Einstritt in den deutschen Bundesstaat und seiner Berfassung jest und zu aller Zeit einzeladen und aufgesordert.
- 7) Die deutsche Nationalversammlung legt gegen ein etwa von der Regierung der deutsch softerreichischen Lande oder von diesem Lande selbst beauspruchtes Recht, von dem deutschen Baterlande und aus der von seinem Gesammtwillen beschlossenen Bersassung auszuscheiden, für alle Zeiten seierslichen Protest ein.
- S) Sie ist aber bereit, so lange einer desinitiven Berwirklichung des völligen Eintritts der deutsch = österreichischen Lande in die deutsche Reichsversassung noch Schwierigkeiten im Wege stehn sollten, die bestehenden nationalen brüderlichen Berhältnisse, jedoch unbeschadet der Selbständigkeit der deutschen Reichsversassung, zu erhalten."

Dies zu vertheidigen war der kleine gedrungene Mann auf der Rednerbühne erschienen. Sein geröthetes Antlig mit dem furzen grauen Saar sah aus dem lichtblauen Auge auf die unbeschreiblich erstaunte Bersammlung herab, ohne von der eigentlichen Seelenstimmung etwas zu verrathen. Dafür sind ihm in ewigen Kämpsen die Züge erstarrt, und der leicht geöffnete Mund mit englischer Kiefer- und Zahnbildung ver- fündigt Nichts, bis er die Worte, auf einen harten Sah zu- sammengekeilt, hervorgestoßen hat.

"Meine Abneigung gegen das Erbkaiserthum", rief er jeht — denn er "rief" Dergleichen immer — "ging weder von eisner Abneigung gegen Preußen, noch von einer Borliebe für Desterreich aus". — "Ich habe entschieden abwarten wollen, bis ich nicht nach subjektiven Bahrscheinlichkeitsgründen, sons dern nach objektiven Gründen die Ueberzengung hätte, daß Desterreich jest nicht eintreten wolle in den Bundesstaat". — "Jest glaube ich, die Mittel sind erschöpst" — "jest glaube ich, daß die Zeit drängt, das übrige Deutschland desto fester, desto stärker, desto inniger zu vereinigen". (Lebhastes Bravo im Centrum und der Rechten.)

"Benn ich hier hinblicke auf meine alten Freunde, so werde ich vielleicht einem kleinen Triumphe in ihrem Herzen, wenn auch nicht in ihren Mienen begegnen, daß sie schon vor Bochen und Monaten und ich erst so spät das Richtige erkannt hätte. Seien Sie stolz darauf, wenn Sie wollen, aber vergeben Sie mir, auch ich bin — obwohl jest mit trauzigem Herzen — stolz darauf, daß ich, soviel wie möglich war, nach allen Krästen eine Berzögerung der Trennung bewirkte." Die Schuld treffe nun allein das österreichische Kabinet. — Run denn, jest gelte es, als ein einziger gemeinschaftlicher,

wohlgerüsteter Körper dazustehn. "Die Gelüste in den Kabisnetten wachsen, die Einheit wird täglich mehr gefährdet". — "Lassen Sie keine Berkassung oktroniren; wir wollen die Berkassung selbst machen mit Anerkennung der Rechte von Jedersmann. Ich sage Ihnen, das Baterland ist in Gesahr. Wir können nicht mehr mit Desterreich unterhandeln. Es wird die Aufgabe des Königs von Preußen sein, durch ein Ultimastum seinen Beschluß zu bedingen. — Ist es möglich, daß Desterreich eintritt, so ist dann nichts verloren. Ist es nicht möglich, so wollen wir gerüstet sein gegen die Gesahren, welche dieser Bruch herbeissühren wird." "Ich sage nichts weister als: das Baterland ist in Gesahr! Retten Sie das Batersland!" (Stürmischer Beisall vom Centrum und der Rechten.)

Die Aufregung war ungeheuer. Welder selbst hatte keine ungewöhnliche Eile verlangt für die Erledigung seines Anstrags, er hatte von acht Tagen gesprochen. Mehrere der Bunsdesstaatlichen meinten, es müsse sosort, wenigstens so schnelt als irgend möglich daran gegangen werden, sonst verranche das endlich entzündete Feuer wieder, oder werde erstickt durch die Partikularisten. Sie eilten nach den vordersten Bänken zu Bassermann, zu Mathy, zu Gagern und sorderten diese auf, irgend ein beschleunigtes Versahren von der Rednerbühne vorzuschlagen. Aber es gab keine Form dasur. Solch ein Antrag, welcher die ganze Versassung betras, mußte an den Versassungsausschuß, und was nicht heute, spätestens binnen vierundzwanzig Stunden geschah, versiel eben der Zeit. Es

war fein verwegner Feldherr vorhanden. Die Führer alle waren so gewissenhaft, daß sie feine Ueberrumpelung der Nation wollten mit dem Grundgesetze der Nation.

So viel ist mahrscheinlich: fonnte am 12. März über den Belderschen Antrag abgestimmt werden, so wurde er ansgenommen.

Die Ungeduld war so groß, daß man sich nicht mit der Tagesordnung, Berhandlung über das Reichsgericht, beschäftigen konnte, sondern daß man schon vor elf Uhr die Sigung schloß.

Die bestürzten Parteiungen fanden Zeit, sich wieder zu fassen und zu schaaren. Nur etwa diesen Tag lang war die Meinung allgemein, das Parlament sei am Ziese. Diese Meinung ging hinaus in alle Lande und erregte die Nation von einem Ende bis zum andern. Ueberall stieg die Zustimmung siegreich auf, der Widerspruch schwieg. Bon allen Gesgenden strömten Patrioten nach Frankfurt, um diesem großen Abschlusse beizuwohnen.

An jenem Abende erschien auch Radowiß zum ersten Male im Weidenbusche. Auch er also hielt das nun für reif, was er bisher immer nur sehr bedingungsweise auerkannt hatte. Er war jest für den vorgeschlagenen Abschluß und wollte nur die definitive Ernennung des Königs von Preußen nicht einsgeschlossen sehn.

Die natürlich vorliegende Frage mar das Wahlgeset. Welder hatte es nicht erwähnt, und doch war es nöthig, wenn die ganze Berfaffungefrage mit einer Abstimmung erledigt sein sollte. Wenn es and fein integrirender Theil der Berfaffung war, so war es doch die unmittelbare Butunft derselben, der Schlüffel zum nächsten Reichstage.

Die Sinnehmung Dieses Bablgesetes und Des suspensi= ven Beto's in der Gesetsgebung von Seiten ber Beidenbusch= partei bat man gern in Barallele bringen wollen mit der Ruppelei entgegengesetzter Principien innerhalb der Coalition. Gehr mit Unrecht. Dies Wahlgesetz und jenes Beto maren ja nicht nur vorliegende Beschluffe der Reicheversammlung, die als folche gegründeten Anspruch auf erneute Annahme hatten, wenn die Annahme der Borlage in Banich und Bogen einen einfachen Ginn haben, wenn fie nicht zum Rriege= mittel für eine Minorität in diefen Fragen gemacht werden follte. Dies Wahlgesetz und jenes Beto hatten ja auch gahl= reiche Stimmen im Beidenbusche selbst. Gie bildeten ja einen integrirenden Theil der Unfichten, welche fich zur Raiserpartei vereinigt hatten. Das Wahlgesetz hatte aus dem Landsberge jablreiche Stimmen erhalten, und wenn unn ein Theil des Bürtemberger Sofes, ja einige Mitglieder ber Bestendhalle (Menwestendhalle) jum Beidenbusche getreten maren im Intereffe der Einheit, so erklärten fich dieselben doch nicht be= reit, diese Fragen der Freiheit ohne Noth opfern zu wollen. Sie felbst, Bell an der Spige, verlangten jest zuerft innerhalb des Weidenbufches, daß bei einer Abstimmung in Baufch und Bogen diefen einmal angenommenen Freiheitsbeftim=

mungen Rechnung getragen werde. Der erste Andrang darnach fam nicht von außen, und am Wenigsten von einer
principiell entgegenstehenden Partei, sondern aus dem Schooße
des Weidenbusches. Dabei ist also eine versuchte Parallele
mit dem Treiben der Coalition unberechtigt und unwahr.
Denn auch die Beto = Frage in der Gesetzgebung — nicht zu
verwechseln mit der in Berfassungsfragen, welche später wirklich der Coalition versiel — war ja auf einen Antrag des
Centrums, war auf den Fallatischen Antrag im Sinne des
Norwegischen Beto's beschlossen worden.

Bell verlangte schon am Abende des zwölften März, daß man sich für Hinzunahme des Wahlgesetes erklären solle. Dies sand strengen Widerspruch namentlich von Seiten Basesermann's und Soiron's, und die Mehrheit des Weidenbussches schien dagegen zu sein. Um nächsten Tage erst errang dies Berlangen eine sehr wichtige und wie immer entscheisdende Zustimmung; der Versassungsandschuß erklärte sich dassür. Er bestand nur auf der "öffentlichen" Abstimmung bei den Wahlen. Mit vierzehn Stimmen gegen sechs hatte sich dieser konservative Körper dafür erklärt. Paris sohnt eine Messe! hatte Heinich der Vierte gerusen. Das Zustandekommen des Ganzen sohnt ein Opfer! hatten konservative Männer gerusen, denn die Versassung und das Vaterland sei wirkslich in Gesahr.

An diesem dreizehnten März war wirklich eine öfter= reichische Note vom neunten eingetroffen, in welcher zum er=

sten Male das längst Befürchtete flar ansgesprochen war: Desterreich wolle kein Bolkshaus, sondern nur ein Staatenhaus. In diesem Ende wolle es mit seiner Gesammtmonarchie eintreten.

Einer der verunglückten Missionaire, welche mit Gedscher nach Ollmuß gegangen waren, ergänzte diesen Antrag
dahin, daß auf jede Million eine Stimme, für Desterreich
also 38 Stimmen gefordert würden neben den 31 Stimmen
des übrigen Deutschland.

Dies erhöhte den Drang für den Welckerschen Antrag. Man nannte dies einen Hohn auf deutsche Einheit, in welcher Deutschland gegen nichtdeutsche Bölkerschaften in der Mindersheit und öfterreichisch wäre. Wäre noch in der Nacht vom Dreizehnten zum Vierzehnten abgestimmt worden, so wäre an einer Majorität für den Welckerschen Antrag nicht zu zweisseln gewesen. Aber erst am Siebzehnten begann die Diekussion, und den 21. März erst erfolgte die Abstimmung, also am nennten Tage erst, am entscheidenden erst in allen Kranksheitskrisen, erfolgte die Abstimmung.

Welcker begann auch die Diskussion. Db er selbst gesties gen oder gefalten sei im Ansehn durch die jähe Bendung? Beder das Eine noch das Andere. An seinem uneigennühlsgen, redlichen Willen hatten auch seine Gegner nie gezweisselt. Steif, schwerfällig, eigensunig hatte man ihn genannt. Man naunte es auch jeht wohl faselhaft, daß er sich über die Natur der Dinge so habe verblenden können, daß er ein seit

dem Programme von Aremfier so deutlich angefündigtes Gdift habe erleben und wirklich betaften muffen, um daran ju glauben. Gin ftaatsmännischer Ropf, fagte man, fann nicht dergestalt vom Kaftischen überrascht werden, wenn die tiefere Nothwendigkeit längst, ja immer ersichtlich gewesen. Daher auch der Unterschied, daß die alten Bundesstaatlichen nie so scheltsam und heftig gegen Desterreich aufgetreten find als Welder jest in feiner Rede auftrat. Gie hatten eben nie verkannt und daher stammten ihre Folgerungen: daß Defter= reich noch gang andere Intereffen habe als der deutsche Bundesstaat und den deutschen Bundesstaat. Gie beflagten und tadelten wohl auch, daß die öfterreichischen Staatsmanner fich nicht zu der Anschauung erheben fonnten : es diene ihnen wie Deutschland, im deutschen Bundesftaate den natur= lichen Bundesgenoffen anzuerkennen, und sich ihn um so stärker zu verpflichten und zu verbinden, je aufrichtiger man ihn fordere, je aufrichtiger man die möglichen Berbindungs= punkte hervorhebe ftatt der täuschenden Redensarten über un= mögliche, welche nur binhalten follten. Gie bezweifelten niemale, daß Letteres nur geschehe um bei gunftigeren Beit= umständen den begemonischen Einflug Desterreichs über Deutschland wieder zu gewinnen; sie bezweifelten aber daß dies politische Trachten, welches Deutschlands Berfaffung ger= ftore und Deutschlands Reindschaft beransfordere, im boberen Sinne politisch sei. Desterreiche Entwickelung hange eng zusammen mit der deutschen. Diese lettere neuen Sturmen aussehen, beige Desterreich aussehen, und verweise Desterreich im Falle ber Noth auf Alliangen, welche größere poli= tische Opfer koften wurden als das Opfer einer Begemonie in Dentschland. Coweit diese Begemonie ichöpferisch sein könne, werde fie nie und nirgends durch einen "weiteren Bund" bebindert werden. Man hindere nicht eine Macht von 38 Millionen durch aufgeschriebene Cape. Gine folche Macht mirte icon durch ihre Schwere allein. Coweit jene Begemonie aber auch fernerhin nur durch Semmen und Berneinen fich bethätigen wolle, werde fie Desterreich nicht minder schaden als Deutsch= land, denn sie werde Desterreich schwächen in ungetheilter Entwickelung feiner Arafte. Die Freiheitsgefahren wurden nur durch Dentschland selbst beseitigt, indem man seinen Gin= beitstrieb befriedige. Aus dieser Befriedigung nur muchse fonservativer Sinn, und dieser sei in Deutschland viel reich= licher vorbanden als in Desterreich, wo es erst aller unge= theilten Rrafte für Entfaltung ber Bortheile im Befammt= staate bedürfen werde, um fo viel einleuchtende Bortheile ei= nes Gesammtstaates darzustellen, daß ein fonservativer Ginn allgemein entstehen fonne.

Man sieht, dies Naisonnement war so bedingt, daß ein so greller Angriff auf Desterreich, wie er jest von Welcker ausging gar nicht damit verträglich war. Welcker aber schalt so, weil er sich für getäuscht ausgab oder auch wirklich gestäuscht war, wenigstens sich selbst wirklich getäuscht hatte.

Ja, rief er um diefes Desterreichs willen habe ich bieber

meinen eigenen Lieblingsgedanken verleugnet. Unno 1814 schon habe ich den Staatsmännern eine Rede übergeben, welche eine nationale Repräsentation, welche einen deutschen Kaiser wollte, welche damit schloß:

"Es ende nach langem verberblichen Streit Die faiferlose, die schreckliche Zeit!"

"Ich habe diesen Gedanken als den herrlichsten für die deutsche Berfassung nie aufgegeben." Nur um Desterreichs willen habe ich "für die schlechteste Form, ich gestehe es, für das Direktorium gestimmt."

Jest hore das auf, denn es fei nunmehr flar und entichieden, daß Desterreich nicht zu gewinnen sei fur den Bun= desstaat. "Sind wir Manner oder find wir Traumer? Ift für Männer deutlich geschrieben die ofterreichische Berfaffung und die damit übereinstimmende lette Note Defterreiche und, ich setze hinzu, der damit übereinstimmende Bericht unfrer Abgesandten nach Wien? Rlar und entschieden wie der Jag liegt vor, daß Desterreich nicht eintreten will in den Bundes= staat, nein, daß es gar nicht mehr fann! Des Raifers Wort steht im Wege, eine von ihm feierlich verfündete, großen= theils angenommene Berfaffung fteht im Bege. Meine Berren! Spielen die Raifer und die Regierungen Berierspiele wie man und zumuthet zu glauben? Dürfen wir glauben, daß in einigen Tagen fie das jurudnehmen werden und andre neue Erflärungen geben werden als das neue faiferliche Wort, vor seinem Bolke und in Europa verkundet?"

Kein Bundesstaat, fein Bolfshaus mit Desterreich mehr, aber Kroaten, Magyaren, Italiener, Galizier — "wo sinde ich denn nun den Mann in diesen Räumen der unste Berssammlung und die deutsche Nation bantbrüchig erklären will? Wie, Sie wollen das heilige Mandat des Bolfes ein deutssches Parlament zu schaffen wegwersen? Sie wollen es zu Füßen legen diesen Kabinetsbeschlüssen, wenn Sie noch daran denken, mit Desterreich in Berbindung zu sein im Bunsbesstaat?!"

Und nun donnerte er gegen diese Auerbierung des gansen Desterreich, welches "Schamröthe und Empörung" ersrege. Achtunddreißig Millionen Desterreicher, die zu fünf Sechstheilen aus Feinden der Deutschen zusammengesetzt seien, sollten Deutschland regieren! Ja, "und übrigen Deutschen sollten Deutschland regieren! Ja, "und übrigen Deutschen sollten Desterreicher geeinigt sind? (Hört! Hört!) Sie sind einig durch einen Erbfaiser, und und will man ihn nicht gönnen? Sie sind geeinigt durch ein Boltshaus und wir solsenner? Sie sind geeinigt durch ein Boltshaus und wir solsen es nicht haben?" Dort verschiedenartige Bölfer geeinigt, hier lauter Deutsche, die sich soweit nicht einigen dürsten! "Ist das ein ehrenwerther Antag an eine ehrenwerthe Nation oder ist es nicht vielmehr eine Löwengesellschaft?" (Große Bewegung in der Bersammlung.)

Rein, darauf sei nicht einzugehn. In Desterreich seien nicht Anaben, sondern Männer am Auder und ein Fürst, Die

ihr Wort halten. Jest muffe man auch hier seines eigenen Weges gehn.

Defterreich, indem es unfer Recht jum Bundesstaat ohne Desterreich bestreitet, berufe sich auf die Bundesgesetzgebung. Die? "Wer ift es benn, ber diefen alten Bund völlig gebrochen? Desterreich durch seine definitive Berfassung. Die deutschen Länder in der großen Minderheit den andern anger= deutschen Nationen untergeordnet im Reichsvarlamente", wie könne da von den deutschen Bundesbeschlüssen noch die Rede fein? "Die österreichische Berfassung steht mit durren Buchsta= ben entgegen. Mit feinem Sterbensworte ift der deutschen Bundesgrundgesete gedacht; der Bund ift gang aufgelöf't! Ich will nicht mehr davon sprechen, ich könnte Berletungen auf Berletzungen häufen. - Aber noch Gines! Gin Besammtbeschluß mar nöthig, um in den deutschen Bund neue Glieder aufzunehmen. Defterreich mit feiner Berichmelzung ladet und zugleich die Gemeinschaft mit seinen außerdeutschen Ländern, die Garantie für Ungarn und Stalien und ihre mit den dentschen Provinzen gemeinschaftlichen Kriegsbeschlusse auf. Und dann ruft es die europäischen Mächte für diese von ihm verletten Bertrage von 1815 auf! Co also ift das Ber= halten von Defterreich! Berlaffen Gie Die Paulefirche, werfen Sie ihre Berfaffung ju Boden, geben Sie Ihr Mandat in die Bande des betrogenen Bolfes jurud, oder fagen Gie fich los von dem unseligen Gedanken in ein Bundesfraats= verhältniß mit Desterreich troß seiner neuen Berfassung ein= zutreten."

Dann wendete er fich, nachdem er die Nothwendigkeit der Gile dargethan, an die Republikaner. Er bewies ihnen, daß fie dafür forgen belfen mußten, aus der Baulstirche eine Berfaffung bervorgebn ju febu. Gelange dies nicht, dann waren alle Parlamente, auch die, welche einst Republik wollen konnten, entwerthet und unmöglich. Es konne eine Beit fommen, wo er und Seinesgleichen die Republit wollen fonne, wenn man des Baterlandes ehren= und fraftvolle Ge= staltung ferner verhindere. Reiner Form und keinem Fürsten auf Erden habe er seine Ueberzengung verschrieben. Der ftarfen Korm des Baterlandes werde er, wenn es nicht mehr an= ders ginge, jede Form unterordnen. Jest hatten die Republikaner auf die Bustimmung der Nation nicht zu rechnen. Die Nation stebe jum Königthum. Trot bem aber fonne es zur Republik kommen, wenn das Königthum fich in der deutschen Frage vernichte, wenn die Zeiten wiederkehrten von denen hinkmar von Rheims geschrieben ",die Oberen des Reichs fangen an fich um die Ebren zu ganken"" - "wenn Die deutschen Kürften selbst das Baterland Preis geben, wenn fie nicht zusammenstimmen in dem was dem Baterlande Noth thut, wenn fein Glaube mehr ift an die bentschen Rürften, wenn auf diese Beise Manner, die bieber nicht auf der linten Ceite fagen, fagen werden : "Ge ift feine Rettung mebr III. 23

als durch die Republik!" dann wird sie siegen in Deutsch= land" —

Endlich richtete er fich an die Desterreicher, und berief fid darauf, wie treu er zu ihnen gehalten, so lange noch Ausficht vorhanden gewesen. "Gie find in der fürchterlichften Lage, in welche Menschen gesetzt werden fonnen. Gie min= schen mit Deutschland zusammen zu sein, und vielleicht bestimmt fie dieser Bunsch zu thnu was Gie vor Gott und dem Baterlande nicht verantworten fonnen. (Linke: Dho!) Gie find jett in Desterreich geeinigt. 38 Millionen unter einem einzigen fürftlichen Saufe. Gie haben ein Boltsbans, und und will man es versagen?! Wollen Gie und verderben?! Wollen Gie und entgegentreten und und hindern das zu er= ringen mas Gie haben ?! Bollen Gie und troften mit armseligen, jämmerlichen Soffnungen, die nur Kinder täuschen fonnen ?! Bollen Gie und entgegentreten in einem Augen=" blicke, wo wir das Baterland retten wollen, daffelbe Baterland das noch Ihr Baterland ift und es, will es Gott, blei= ben foll bei einer nenen Entwickelung der Berhältniffe?! Wollen Gie Diesem Baterlande verwehren fich zu retten auf dem einzigen Bege, auf dem die jetige Mehrheit, wenn Gie abaesondert find, übergengt ift, daß fie die Rettung des Ba= terlandes finden wird? Stehen Gie gegen uns?! - Aber Das fage ich Ihnen : Gie fnüpfen damit kein Band zwischen Diesen Ländern! - Das innerfte Gefühl der Entruftung über diese Miffethat wird in Deutschland berrichen und regieren" — "wir stehen vor Gott, dem Baterlande und der Geschichte; sie wird die Namen auszeichnen, die Namen des rer, welche das Baterland retteten, und derer, welche es verdarben!" (Stürmischer, anhaltender Beifall bis in die Linke hinein. Bischen von mehreren Seiten auf der Linken)

3wei Ocsterreicher zeigten am folgenden Tage in Berufung auf die österreichische Neichsverfassung ihren Austritt an; von Bürth und Arneth. "Meine Hoffnung und mein Bunsch", hieß es in der Austrittserklärung, "liegt darin, daß die künfetigen Beziehungen zwischen Desterreich und dem übrigen Teutschland so innig als irgend möglich geregelt werden mögen. Dafür in Ocsterreich zu wirken soll mur stets eine heilige Pflicht sein."

Dies wurde mit außerordentlichem Beifall aufgenommen. Man erwartete zuversichtlich, daß dieser Schritt zahlreiche Nachfolge sinden werde. Er fand sie nicht. So wie man bei Belders Uebertritt gesagt hatte: es ist unr eine Stimme wesniger! so sagte man jeht: nun sind drei Stimmen weniger. Keine Nede verfing mehr.

Auf Welcker folgte von Nadowith. Er rieth zur Annahme des Welckerschen Antrages. Das verjüngte Desterreich stebe da; man solle ihm ein verjüngtes Deutschland an die Seite stellen. Sogar für Einschluß des Wahlgesetes nach Vorschlag des Verfassungsausschusses hatte sich diese Nechte des Weidensbusches mit Nadowith an der Spite entschlossen. Das war außerordentlich und machte großen Eindruck. Nur die nas

mentliche Bestimmung des Kaisers wollte diese Partei nicht eingeschlossen haben. "Nach eingegangener Erklärung", bes fagte ihr Amendement, "fämmtlicher Regierungen über ihren Beitritt wird die Wahl des Reichsoberhauptes ersolgen."

"Wir muffen erft zu größerer Uebereinstimmung unter uns selbst gelangen", sagte er in Bezug hierauf, "ehe wir auf eine zweifelhafte Biffer gestütt einen Ramen hinausgeben in das deutsche Bolf, und diesen Ramen jest in die verderblichste und peinlichste Alternative drängen. Ich glaube, daß, wenn nicht Alles tauscht, eine solche Frift die Wege nicht erschweren, son= bern ebnen wird, mas man auch bagegen fagen moge. Wenn Die österreichische Monarchie dem engeren Bunde nicht beizutreten vermag, so werden deren Abgeordnete ans dieser Ber= sammlung scheiden wollen, wenn auch zum unvergänglichen Schmerze aller Theile." (Bewegung. Beistimmung.) "Die mittlern Staaten, wenn fie die Grundlage des Bundesstaa= tes angenommen haben, werden ihre Unfichten über die Mittel, welche jum vorgesteckten Biele führen, andern muffen. Bahrend Breußen jest dasteht, gerufen von den Ginen und qu= rückgewiesen von den Anderen, welches das Gine nicht gesucht, das Andere nicht verdient hat, (Beifall) fo wird es dann feine natürliche Stellung da finden, wohin es durch eine fchwanfende Majoritat diefes Saufes allein nicht gewiesen werden fann."

Solcher Borichlag fonnte dem Könige von Preugen die Stellung weseutlich erleichtern, und ware deshalb Manchem

and im Centrum erwünscht gewesen. Für die Reichsversamm= lung war er nicht mehr annehmbar. Gan; abgesehn von der einmal angenommenen und ftandhaft behaupteten Bofition in Sachen der deutschen Couverainetät, eine Bosition, die in der zwölften Stunde nicht ohne Lebensgefahr von der Bersammlung gewechselt werden konnte, worauf stützte fich die Aussicht auf Erfolg in dem Radowitichen Borichlage? Auf den Austritt der Desterreicher, auf die Bustimmung Desterreichs zum Bundesstaate. Jenes erwies sich nachgerade als fehr unwahrscheinlich; dieses stand nach allen Borgangen nicht ju erwarten. Traten aber die Desterreicher nicht aus, fo an= derte fich das Stimmenverhältniß nicht, und das Parlament lastete sich die unlösbare Verwickelung auf: mit einer unent= schiedenen Mehrheit durch unabsehbare diplomatische Berhand= lungen noch wer weiß wie lange zu laviren, und in verein= gelten Schiffbruchen fich jammerlich ohne irgend einen abschlie-Benden Aft gu Grunde gu richten. Babrend es jest menigftens einen abschließenden Aft gewinnen fonnte. Bas ift er werth?! rufen spöttisch die Gegner. Unermeßlich Biel! beißt hierauf die Antwort. Diese Gegner haben ibn noch lange nicht ermessen, wenn sie ibn auch Sabre lang mit faktischem Erfolge leugnen fonnen.

Uebrigens muß Nadowiß zur Ehre nachgesagt werden, daß er sich nicht nur mit sein abgemessenen logischen Schritten diesem der Majorität so nahen Ausgangspunkte genähert, und sich also in die Lage gebracht hatte ein Mögliches zu unter-

stüten, sondern daß er auch, einmal auf diesen Bunkt gelangt, dies Mögliche von nun an standhaft, sein, ruhig vertreten, und in den gefährlichsten Augenblicken gerettet hat bis jest \*). Die Zukunst wird lehren, ob der deutsche Bundesstaat ihm großen Dank schuldig ist.

Ich muß das Zengniß ablegen, daß er früher schon, ehe noch die allein mögliche Form so klar herausgearbeitet war, diesen abweichenden Punkt, auf welchem er jest beim Welschrichen Antrage beharrte, im Privatgespräche unerschütterlich betonte. Während einer der erwähnten Soireen beim Reichswerweser, wo er in ordensseindlicher Zeit stolz mit seinem strahlenden Ordenssterne zu erscheinen pflegte, gab er sich die Mühe, mir mit einer an ihm ungewöhnlichen Lebhaftigkeit auseinauder zu sesen: daß der König von Preußen niemals auf einen solchen einsachen Beschluß der Banlsstirche eintreten könne und werde. "Das würde ich Berwegenheit von Seiten der Paulsstirche neunen", sagte er damals wie heute, und er setze sogar heute öffentlich hinzn: "um kein anderes Wort zu gebrauchen."

Bas er außerdem in jener letten Rede — es waren die letten beachteten Reden! — aussprach, das verdient festgeshalten zu werden: "Der Bersassungsentwurf ist auf gesetlischem Wege zu Stande gesommen, er hat in den wesentlichssten Theilen vielseitige Zustimmung gesunden, er fann nie

<sup>\*)</sup> Berbft 1849.

dirett oder indirett beseitigt, oder durch Machtsprüche ersest werden. Ber für den Ansgang unster Virren einen solchen Gedanken hegte, dessen Vermessenheit könnte nicht tief genug beklagt werden." —

Bas war denn nun solden Rednern, an die fich Baib, Beseler von Schleswig, jest in letter Stunde auch Berr von Wydenbrugk und von noch weiter links Reh von Darmstadt anschlossen, an die fich ferner Bauer von Bamberg in mohl= thnender Ginfachheit, Bittel aus Baden mit dem fornigen, tief mahrhaftigen Ansdrucke der Neberzengung und Nothwen-Digfeit anreihten, für welche gulett noch Gagern und Rieffer mit der gangen Singebung ihrer edlen Raturen eintraten, was war ihnen denn entgegen zu halten? Co wenig, daß man fich immer und immer verwundern muß, wie auf solche Motivirung bin Jemand Nein fagen konnte, Die Motivirung that es eben nicht mehr. Es war gleichgültig was Berr Bogt, Gisenmann, Naveaur, Morit Mohl schwakten. Gie fcmatten Alle nach allen Richtungen, da Die scharf gestellte Frage ihnen unbequem war. Sogar Ludwig Simon erging fich nur in Refriminationen, die zu gar nichts helfen founten, und Berr Berger versicherte zum hundertsten Male: es sei ja abfolut gleichgültig mas die öfterreichische Regierung fage ober thue. Er und die Ceinigen seien Desterreich. Berr von Bermann nur, welcher fo eben glorreich von Wien zurückgetom= men war, blieb konsequent im Unglanbliden und behanptete wie bei Malmoe: ei, es geht auch so! Und nun entwickelte

er zum Trost derer, welche frühstücken gehn wollten, die Bolleinheit mit Desterreich. Damit nichts sehle sprach auch Herr Buß gegen den Welckerschen Untrag.

Die Unwirtsamkeit diefer Reden, die durchgreifende, fort= reißende, um und um flegreiche Wirkung dagegen aller derer, welche für den Welckerschen Antrag sprachen, war schlagend. Ich glaube, fie wurde auch von den Gegnern des Welcker= ichen Antrags nicht bezweifelt. Natürlich war es also, daß man fich mit der Sage trug: Die von Gagern oft angefun= digte allgemeine Erhebung der Bersammlung zu einem der Einmüthigkeit nahe kommenden Entschlusse werde hierbei noch zu Stande fommen, wie es einft annabernd bei der Abstimmung nber die provisorische Centralgewalt geschehen; die Linke namentlich werde sich in ihren besseren Elementen dazu ermannen, und ein großer Theil der Desterreicher werde sich der Abstimmung enthalten. Das war eine Illusion. Die Sorge für das Bange mar in den Parteileidenschaften gu tief untergegangen. Die Bundesstaatlichen waren in solchen Erwartungen zu sanguinisch, weil in ihnen der Drang nach einer geschloffenen Ginheit am Stärkften, ihnen also auch ber Gedanke am Nächsten lag: daß man für irgend eine geschlos= jene Einheit die größten Opfer, auch das Opfer des Lieb= lingsgedankens bringen konne. In Diefem Ginne murde unter ihnen im fleineren Rreife mehrmals mabrend gefährlicher Beit= punfte, während der Zeitpunfte, wo für Nichts eine Mehrheit erreichbar schien, sorgenvoll erörtert: ob es nicht Bflicht sei,

die Wegner nur ju irgend einem festen Borfchlage ju veranlaffen und dann diefem Borfchlage beizutreten. In folder Folgerung blieb der Gedanke immer ein mußiger, weil er ein bloß fentimentaler war, weil er ein Berrath an Dem war, was man für richtig bielt, und was ja eben ein gang pofiti= ver Blan war, nicht bloß eine Berneinung. Gang gewiß ware es ein Berrath gewesen so lange eben nicht der Fall ein= trat, daß der pofitive Blan gur absoluten Unmöglichkeit ge= worden. Das Sentimentale hierin aber ift ein Fingerzeig : daß der Drang nach Einheit in dieser Bartei über Alles ftark, edel und uneigennützig war, und daß die Mehrheit dieser Bartei sich unzweifelhaft für Desterreich erflärt hätte, wenn Desterreich in der Lage Preußens gewesen ware eine geschlos= fene Ginheit fur Deutschland zu ermöglichen, und wenn ein Belderscher Antrag unter den vorliegenden Umftanden für die Bernfung Desterreiche zur dentschen Kaiserfrone eingebracht worden wäre.

Himmelweit entfernt von diesem Standpunkte waren die zusammen gewürfelten Gegner. Der Weidenbusch hoffte zum Beispiele, es werde ein Führer der Westendhalle, Heinrich Sismon, in diesem entscheidenden Augenblicke sich der einzigen Möglichkeit eines Abschlusses anschließen mit seinen Genossen. Richt weil er ein Preuße war, nein, das war man gewohnt, daß eine Anzahl Preußen hartnäckig gegen das preußische Kaisserthum stand. Aber weil er dech von Hause aus zu dem lisberalen Gedankenkreise der Bundesstaatlichen gehört hatte,

und nur im Parlamente, mabricheinlich um eine Gubrerschaft im fleineren Birkel zu gewinnen, weiter lint's gegangen mar. Er fturzte auch eiligst berbei von Berlin, wo er bei Ginbrin= gung des Welderschen Antrags gewesen, er fturzte berbei um sich wichtig zu machen, um zu feitschen und zu schachern bei solder Gelegenheit, welche er wie einen Ansverkauf ansah. Eiligst und vollständig fette er zu, mas er etwa noch guzu= seben hatte an Reputation eines beachtenswerthen politischen Charafters. Mit Efel wird die Geschichte bes ersten deutschen Barlamentes binmeisen auf soldes Schachermesen in großartig mahnender Stunde bes Baterlandes. Er hatte die Dreiftigfeit, mit zehn Stimmen hinter fich, der Weidenbufchpartei am 19. März des Abends schriftlich folgende Transaktion anzufinnen: 150 Mitglieder des Beidenbusches sollten schriftlich erflären, das Anerbieten der deutschen Krone an Prengen fei als ein definitives zu betrachten, als ein unabanderliches. Wenigstens durfte von Modifitationen oder Bugeftandniffen, Die etwa später noch verlangt wurden, ohne fie, das heißt ohne Buftimmung diefer Simonischen Behnmanner, nicht die Rede sein. Baragraph Gins ferner follte hergestellt werden, wie er in erster Lesung bestimmt worden, so daß Deutschlands Recht auf die deutsch-öfterreichischen Provinzen ausgesprochen bleibe. Das absolute Beto ferner, welches der Berfaffungsausschuß für diese zweite Lefung wiederum vorgeschlagen hatte, sollte wiederum wie bei der ersten Lesung in's suspensive verwandelt werden. - Statt der öffentlichen Abstimmung endlich bei

den Wahlen sollte die geheime Stimmabgebung, wie in erster Lesung des Wahlgesetzes bestimmt worden sei, wiederhergestellt werden (Hierfür hatte sich auch Welcker auf der Trisbune erklärt.)

Es brach nach dieser Mittheilung im Weidenbuschsaale lebhafte Entrüftung aus, und man ging über diese Vorschläge einer Transaktion ohne Diskussion zur Tagesordnung über.

Die Stimmen dieser venetianischen Zehnmänner verblieben somit den zehnerlei Fraktionen der Verneinung. Es sollte ihnen der Auhm bleiben, auch nicht die dürrste Abstraktion der so unerhört schweren Lebendigwerdung eines deutschen Bundesstaates geopsert zu haben.

Stand es so mit dem dürren Holze der Linken, was durste vom grünen erwartet werden! Man hat es beklagt, daß Gasgern gerade bei dieser letzten großen Rede so grimmige Keulensschläge gegen die Linke gerichtet, und dadurch vielleicht Stimmen abgewendet habe. Das ist schwächlich gedacht und irrig voranszeseht. Wenn auch die Freieren unter den Linken wie Löwe von Kalbe sich lebhast beklagten nach der Gagernschen Rede, sie hätten auch nach einer sansten Rede nicht anders gestimmt. Sie waren völlig unzugängliche Doktrinairs gesworden mit riesengroßen Scheuledern an beiden Augen. Das Vaterland lag gar nicht mehr in ihrem Gesichtskreise. Gagern hatte gar keinen weiteren Einsluß mehr auf sie als den der Jüchtigung. Diese verdienten sie überhaupt, denn sie hatten in erster Linie das erwartete Werf des Paulamentes unters

graben. Diese verdienten sie in diesem Augenblicke durch fresches Betragen, welches auch die Teierlichkeit des wichtigsten vaterländischen Momentes nicht mehr verschonen konnte. Es war von größerer sitllicher Wirkung, daß dieser rohe Unpastriotismus im seierlichen letzten Augenblicke noch mit Schläsgen der Entrüstung zur Seite und in den Winkel geworfen wurde wohin er gehörte, als daß ihm geschneichelt worden wäre. Das stärft die Seele, auch in der Niederlage.

Gagern rechnete ab mit den Linken und mit den Partiku= laristen, indem er auf die Zeiten vor dem Borvarlamente qu= rudging. Wie habe es benn da gelautet in Guddentschland, als die "Bühlereien" noch nicht eingetreten waren? Wie habe es gelautet zu Heppenheim und zu Beidelberg? Es hatten fich allerdings abweichende Unsichten geltend gemacht. "Es waren barunter Golde, Die fich damals ichon gur Staatsform ber Republik offen bekannten. Andere, welche die Monarchie und zwar das Erbfaiserthum wollten, und damals icon das Bedurfniß der Löfung" (Preugen an der Spige) voraussahen, wie es jett vorliegt. Man vereinigte fich; und Diejenigen, die ihrer Ueberzeugung nach die republikanische Form für die vorzüglichere hielten, in jener Berfammlung famen fie damals mit den Anderen überein: daß fie diese ihre Ueberzeugung dem von ihnen als überwiegend anerkannten entgegenstehen= den Willen der Mehrheit des Bolfes unterzuordnen hatten" - "Jenes Wort ift nicht gehalten worden!" (Unruhe auf der

Linken: Bon wem nicht?) "Bon allen denen nicht, die seitdem offen für die Republik wirken!"

Die Linke gerieth außer fich, und wollte Namen hören. Der Name Geders wurde ihr jogleich gewährt.

Damals, suhr Gagern fort, habe die später erst gemachte Antipathie gegen ein prenßisches Kaiserthum nicht bestanden, und wenn man sich immer auf die Märzbewegung beruse, so solle man sich sein hieran erinnern lassen. Er las nun das Programm vor, welches damals sein Bruder Max den südsentichen Regierungen vorgelegt, und welches deren Zustimmung erhalten. Auch die der würtembergischen und des Kösnigs von Würtemberg. Auch der König von Würtemberg habe dem Könige von Preußen die oberste Leitung zu übersgeben sich entschlossen, vorausgesetzt, daß Preußen eine konssitutionelle Versassing wie die süddeutschen Staaten erhalte.

Barum es jest so anders klinge? Er wies alle vorgesschützten Erklärungsgründe in ihrer Blöße nach, und in Bestreff der konfessionellen sagte er unter donnerndem Beisalte des Hanses: "Ich achte den religiösen Sinn in jedem Bolke; ich bin aber durchdrungen davon, daß die große Masse des Bolkes in Deutschland, dessen vorzügliche Tugend in Tolesranz besteht, von keinerlei religiöser Antipathie beseelt ist, und daß, wenn solche Antipathieen ausgestachelt werden, es gewiß mehr das Produkt der Thätigkeit Gebildeter ist, welche sich damit abgeben und abmühen". Aus dem rauschenden Beisall drang der Rus hervor: Wo ist denn Herr Buß?

Nein, sagte Gagern, es ist der Partifularismus, welcher sich jest auslehne gegen den Bundesstaat mit erblichem Obershamte. Wie sei es denn auf dem Wiener Kongresse gewesen? Alle kleineren Staaten hätten wie jest das erbliche Kaisersthum gesordert. Die Mittelreiche und Desterreich, obwohl es selbst damals zur Oberhauptswürde berusen worden, hätten widerstrebt und abgelehnt. Diesenigen Mittelreiche — nicht Preußen! — haben widerstrebt, welche auch heure widerstresben unter Vorschüßung aller möglichen Gründe, die mittleren Reiche, deren heutige Größe und Bedeutung ans der Aussterssung des deutschen Kaiserreichs hervorgegangen ist.

Ach, mas half der Nachweis, mas halfen Beweise auf Beweise, wo man überführt werden konnte und doch nicht nachgeben wollte. Wie sprach Riesser zum Schluß als Berichterstatter des Ansschusses! Unerschöpflich, stundenlang, jeden Biderspruch erörternd und auflösend, jeden Biderspruch verschnend! So war gar noch nicht gesprochen worden als in dieser Rede, welche denn auch die letzte Nede des Parlamentes sein sollte. Die Thränen stürzten uns aus den Augen, als er an den Schluß kam zu seiner urchristlichen, hinreißensen Entsagung, welche den Barbaren beschämen mußte, als er mit seiner rührenden Stimme zu den Oesterreichern sprach: sie möchten uns den deutschen Staat nicht zerstören, unsertwegen und ihretwegen nicht zerstören! als er fragte: was denn zu thun sei, wenn wiederum das Nein siege, wenn wiederum dem deutschen Patrioten die letzte Hossmung verneint

wurde? Bas zu thun fei? Und als er fich faffend rubig antwertete : Richt verzweifeln! "Die Behaglichkeit mit der jest manchmal Buben am Geschiefe bes Baterlandes verzweifeln gebort zu den widrigften Erscheinungen ber Wegenwart. -Mein, wir wollen nicht ermnten, wie febr auch unfere Soffnungen gefunken sein mogen, Paragraph für Paragraph mit treuer Arbeit wie Candforn auf Candforn nach dem Worte Des Dichters zu dem Bau ber Ewigkeiten zu tragen. Wir werden, wenn der Stein, ben wir dem Gipfel nabe glaubten, fich abermals berabwälzt, und mit "Donnergevolter" zu unsern Kugen niederfällt, wir werden ihn immer von Neuem heben und emporzuwälzen suchen und in buldender Arbeit beharren bis der erwachende Genins des Baterlandes die Reffel bricht, und und von der Qual vergeblicher Arbeit erlöf't". Es war ein Sturm von Beifall, der unter Thranen bervorbrach. Bie Biele weinten beiße Thranen! Bie Biele und darunter Die besten Männer eilten dem berabsteigenden Rieffer entgegen und stürzten ihm in die Arme, und bergten und drückten ibn.

Alles wirkungstos auf die Gegner. Auf der Linken war man so roh, so herztos für die Sache, daß man auch diese Nede, diese Nede Niessers durch Schlußrusen unterbrach und zu schwächen suchte. Es war keine Gemeinschaftlichkeit, kein gemeinschaftliches Ziel möglich mit dieser entselten Parteiung.

Dennoch herrschte der allgemeine Glaube, auch bei den Gegnern, die Abstimmung muffe für den Welderschen Austrag ausfallen. Co groß war der meralische Eindruck, daß

Niemand mehr an dem Siege des Bundesstaates zu zweiseln wagte. Auch Radowiß erklärte, daß er auf sein Amendement verzichten und für den Ausschußantrag seimmen werde.

Belch ein Schlag, als der Antrag der Gegner auf Uebersgang zur Tagesordnung nur mit fünf Stimmen abgelehnt wurde. Dies Resultat brachte die überfüllte, bis dahin todetenstille Kirche in siebernde Bewegung auf welche wieder plögliche Stille folgte. Diese fünf Stimmen waren ein surchtsbares Anzeichen. Fünshundertnennunddreißig Abgeordnete! Welch eine Zahl! Wie viel Bergessene waren da aus vergessenen Winkeln herzugekommen! Und wenn so viele für das Alergste, für Uebergang zur Tagesordnung bei einem solchen Antrage stimmen konnten, da mußte alle Hoffnung sinken.

Gine Stunde später war jede Hoffnung vernichtet. 252 batten für den Antrag, 283 gegen ibn gestimmt. Erwar mit 31 Stimmen Mebrheit verworsen.

Dies geschah in der dritten Stunde Nachmittage Mittwoch den 21. Marg.

## 9.

Jener große Saal im Weidenbusche, welcher die Bundessstaatlichen zu versammeln pflegte, wie er zur Zeit des Borsparlamentes die erste allgemeine Zusammenkunft und dann vorzugsweise die Zusammenkunft der Nichtrepublikanischen

gesehen hatte, er sah an jenem Mittwoch-Abende die traurigste Gesellschaft. Sie glich einem geschlagenen Seere, welches eine Niederlage nicht erwartet hat und nicht dulden will.
Thuedies war dieser weite leere Raum, ungenügend beleuchtet und nur mit den dürftigsten Mitteln für eine parlamentarische Gesellschaft versehen, ziemlich wüst und unbehaglich.

Un jenem Abende gruppirte man fich im verschiedenartig= ften Sinne, mie es bei drobendem Gintritte einer Auflosung ju geschehen pflegt. Die Berzweiflung wollten zwar nur Benige eingestehn und doch faß fie am Bergen einer Partei, welche nur das Berlangen eines ftarfen Bundesstaates ge= meinschaftlich batte, über die Mittel zur Berbeiführung aber und über die Bestandtheile desselben von verschiedenartiger Unschauung geleitet war. Das gemeinschaftliche Biel schien der Coalition gegenüber unmöglich, mas follte, mas konnte nun geschehn? Wogn die Berbandlung fortseken in einem Barlamente, riefen Ginige, welches fein positives Ergebnig ba= ben fann! Von mehr denn hundert Desterreichern wird doch zur Lüge gemacht, ce mag beschloffen werden mas da will. Denn wem darüber noch ein Zweifel bestanden bat, ob Defterreich fich unfern Berfaffungsparagraphen bequemen könne, dem ift er ja doch jest seit Berleihung der öfterreichischen Centralverfaffung benommen worden. Wogn also solch eine auf Richts hinaustaufende Botirung fortseben!

Besonders henkel von Kassel drang darauf, jest musse die Trennung durchgesetzt werden. Er hatte schon in der Kams III.

mer des Anrfürstenthums Sessen auf Entsernung der Desterreicher aus der deutschen Reichsversammlung gedrungen. Zest wies er unter vielsacher Zustimmung nach, wie Recht er gehabt und wie unerläßlich dieser Schritt geworden.

Unterdeß war auch die Nachricht gekommen, daß das Ministerium Gagern seine Entlassung eingereicht habe, und man
setzte hinzu, der Erzherzog Neichsverweser werde sie als österreichischer Prinz bereitwillig annehmen und ein dem deutschfaiserlichen Bundesstaate seindliches Ministerium einsetzen.
Bozu, rief der kleine, strenge Scheller, das Mitglied des
Berfassungsausschusses, wozu weiter berathen, weiter verhaudeln!? Die, welche ein Positives wollen, werden immer und
immer wieder überstimmt werden, und wir werden obenein
auf der Ministerbank ein österreichisches Ministerium haben.
Machen wir ein Ende! Ich sehe nur noch Seil in der Gründung eines norddeutschen Bundesstaates unter Preußens
Wegide.

Bravo! Bravo! riefen Einige; Nein! Nein! riefen Andere.

Ich weiß ja, suhr Scheller fort, was sich dagegen sagen läßt! Mir selbst blutet das Herz, wenn ich an die Nothwensdigkeit solch einer Trennung denke Aber für jest und unter solchen Umständen müssen wir die Süddentschen gehen lassen. Sie werden sich, so Gott will, wieder zu und finden. Jest und zuerst muß das Sichere und das Mögliche ergriffen wersden. Ein ganzes einiges Deutschland ist jest unmöglich. So

möge denn statt dessen ein startes Preußen den Kern eines norddeutschen Bundesstaates bilden!

Da war also das gefürchtete Wort zum ersten Male von erhöhtem Orte bei voller Versammlung ausgesprochen in grims miger Stunde der Noth, als das Ideal der That nach läugst schon besudelt und zerrissen war.

Die Aufregung schling nun ein Wort gegen bas andere, wie die Welle gegen die Welle, als ob Ebbe und Fluth gleich= zeitig eingetreten wäre. Rede auf Rede zerschellte gegen solschen Vorschlag, welcher die sosortige Möglichkeit eines deutsichen Staates allerdings für sich hatte. Da erschien Gagern auf dem erhöhten Rednerplate und sprach dagegen.

Allerdings habe das Ministerium seine Entlassung eingereicht. Es sei nöthig gewesen, da sich bei dem partikularistischen Egvismus der meisten mittleren Staaten die Centralgewalt sast ansschließlich auf Preußen habe stüßen müssen, Preußen aber nach dem heutigen Beschlusse schwerlich geneigt bleiben werde, die Centralgewalt fernerhin zu halten. Ein neues
Ministerium möge zusehn, ob es etwa mit österreichischer oder
bairischer Silse regieren könne. Das bisherige Ministerium
könne nach dem heutigen Beschlusse sein Programm nicht inne
halten, und habe auch deswegen zurücktreten müssen.

Das Wichtigste von alle dem aber ift, suhr er fort, daß wir nuser Wert, die Einheit Deutschlands zu schaffen, dennoch nicht aufgeben. Dies wäre ein unermeßliches Unglück für die Nation. Man irre sich auch in der Boranssegung: es tönne Preußen in Zukunft für fich und ohne Deutschland forts bestehn. Wir Alle sind schwach, wenn wir nicht zusammenshalten. Ich beschwöre Sie, wenden Sie Ihren ganzen Einstluß auf, daß Keiner seinen Plat verlasse. Lassen Sie und zusammenhalten bis unwiderleglich die Ueberzeugung eintritt, daß nichts mehr zu erreichen ist.

Noch sei es nicht so weit, und die Nation werde jest treisben. Man solle auch dem unwillsommenen Ministerium den Gehorsam nicht versagen, man solle es unterstützen, so weit es die Regierung im wahren Interesse des Vaterlandes führen könne und wolle. Man muß nicht verzweiseln, schloß er, bei augenblicklichen Unglücksfällen! Das wäre nicht politisch, nicht patriotisch. Halten wir seschlossener zus sammen als je!

Ebenso mahnte Welder, ebenso Beseler, der eine vorgeschlagene Ansprache an die Nation bekämpfte. Diese weiß, rief er, was vorgeht. Nicht Worte erwartet sie, sondern Sandlung. Bleiben wir, handeln wir nach Kräften.

So faßte man sich, und fam auf Riesser Bort zuruck, unwerdrossen Paragraph auf Paragraph, Sandkorn auf Sandstorn wiederum zum Bau der Ewigkeiten zu tragen. Unter den Gegenanträgen zum Welckerschen Antrage, welche noch zur Abstimmung vorlagen, waren in der jetigen Lage zwei von Bedeutung.

Einer von Sedicher mit dem siebentopfigen Direktorium bildete mahrend Dieser Scenen im Beidenbusche bei der Coa-

litionspartei die Aussicht auf morgen. Auf diesen Borschlag suchte man sich dort zu einigen. Man machte also in dersels ben Bahn wie vor einigen Wochen den Bersuch ein Positives zu gewinnen, obwohl man bereits genan wußte, daß auch Dies von Desterreich abgelehnt würde. Natürlich riß sogleich das Coalitionsband, und einige Mitglieder der Linken traten sosonich. Es war aber doch nicht unmöglich, daß man eine Majorität zusammenbrächte, um nur endlich einsmal den schweren Vorwurf bloßer Verneinungsfähigkeit sos zu werden.

Diesen Plan ersuhr man im Weidenbusche, und bier verseinigte man sich auf einen ganz sormellen Gegenantrag, welschen die Linke unter dem Namen Eisenstucks dem Welckerschen Untrage entgegen gestellt hatte. Er enthielt nur ein sehr wirkssames Abkürzungsversahren für die zweite Lesung. Eigentlich mußte ja doch die Linke morgen für ihn stimmen, und wenn der ganze Weidenbusch dazu trat mit seinen 250 Stimmen, so war ihm die Mehrheit sicher, und es war alsdann wenigsstens die so lange bestrittene zweite Lesung und zwar in absgefürztester Form errungen troß der Riederlage des Welckersschen Antrages. Das Ganze war nicht gewonnen, aber ein kurzer Weg zum Ganzen. Man wäre alsdann doch im Bershältniß zur Lage vor dem Welckerschen Antrage ungemein vorwärts gekommen.

So standen die Dinge, als die Signing am 22. März begann. Die Stimmung wird am Deutlichsten bezeichnet durch

eine Erklärung, welche an diesem Tage der Abgeordnete Wiethaus einreichte. Sie lautete folgendermaagen :

"Abgesehn von allen ausdrücklich gegebenen, wie stillsschweigends mit Bulver und Blei vollzogenen, die Rengestalstung Deutschlands gänzlich desavouirenden früheren Erkläsrungen der österreichischen Regierung, hat dieselbe den gessammten österreichischen Landen nunmehr eine einbeitliche Berfassung in der Art gegeben, daß dadurch die deutschsöstersreichischen Lande von aller Theilnahme an der Neugestaltung Deutschlands ausgeschlossen sind. — So lange diese Bersassing besteht, so lange sie namentlich von dem Bolke der deutschsösterreichischen Lande ausdrücklich oder stillschweigends auersfannt bleibt, so lange ist und bleibt auch das von dem Bolke der deutschspielen güterreichischen Lande zur deutschen Neichsverssamtlung unter andern Umständen und unter audern Borsaussschungen ertheilte Mandat stillschweigends erloschen.

"In Erwägung nun, daß die österreichische Berfassung von dem österreichischen Bolke bis jeht stillschweigends anerstannt ist, die Desterreicher, Herr von Schwerling und dessen Consorten aber bei ebenso stillschweigend als selbstredend erstoschenem Mandate des Bolks dennoch und wider Erwarten an der Abstimmung über den Belckerschen Antrag Theil gesnommen haben;

"In Erwägung, daß dieß unlegitimirt rechtswidrig ge= schehen ist;

"In Erwägung, daß nach Abzug der rechtswidrig abge=

gebenen 102 öfterreichischen Stimmen dem Sause Sobenzolstern die deutsche Kaiserwürde mit 252 gegen 181 Stimmen, also mit einer absoluten Majorität von 71 Stimmen erblich bereits wirklich übertragen ist;

"In Erwägung, daß dieser Beschluß alle und jede weistere Abstimmung über eventuelle Antrage ansschließt;

"In Erwägung, daß die hohe Bersammlung aber dennoch zu solcher überzugehn beschlossen und dadurch die Abanderung jenes Beschlusses in die Sande der mit von Schmerling und dessen Consorten verbundenen Minorität gelegt hat:

"protestirt der Unterzeichnete seinerseits gegen alle weitere Abstimmung über die gedachten eventuellen Anträge, und erstärt, daß er sich aller und jeder Theilnahme an denjenigen Berhandlungen enthalten wird, die nicht auf die Ausführung des Beschlusses gerichtet sind, der dem Hause Hohenzollern die erbliche Kaiserwürde übertragen hat, und daß er endlich zu diesem Behuse und so lange sein Mandat niederlegt."

Andere, zum Beispiele Kerst, waren mit ähnlichen Erklärungen unterwegs und nahmen sie nur in Folge des gestrigen Beschlusses im Weidenbusche zurück. Die Fronie der Bershältnisse wurde hierbei dadurch recht offenbar, daß die Bunsdesstaatlichen solchergestalt noch eine Stimme verloren, weil Wiethaus für die nun eintretende weitere Verhandlung sein Mandat niedergelegt.

Damit denn auch über die stillschweigende und selbstredende Anerkennung der öfferreichischen Berfassung tein 3meifel übrig bleibe murde in dieser Sigung noch eine Abstim= mung vollzogen, ob diefe Verfaffung unverbindlich fei fur die deutsch-öfterreichischen Lande und deren Berhältniß zum deut= ichen Reiche. Un funfzig Desterreicher stimmten mit Rein, erklärten alfo: die öfterreichische Berfaffung ift verbindlich für und - und dennoch wollt Ihr, rief man jest mit erneuter Beftigkeit, über einen deutschen Bundesstaat bestimmen, von welchem Ihr Guch felbit biermit für ausgeschloffen erklärt !! Bollt bestimmen, fetten die Seftigften bingu, über Reugestaltung deutscher Bundesverhältnisse überhaupt, mährend Ihr einräumt, daß felbft die alte Bundesafte feine Bedentung für Euch habe. Denn diese alte Bundesafte sogar ift ja aufgelöf't durch Eure neue beimathliche Berfaffung, welche Ihr jo eben anerkannt habt. Aber in welcher nicht blog moralischen, in welcher rechtlichen Stellung seid denn wenigstens Ibr Künfzig noch bier?!

All das war erschöpft; die Nerven dafür waren abgestumpft, da doch ein Beschluß in dieser Frage nicht heraussgefordert werden konnte. Die coalisiten Barteien würden hierbei die Mehrheit behauptet und die Desterreicher gehalten haben, weil sie selbst ohne dieselben in grelle Minderheit gessunken wären

Die lebendige Frage des Angenblicks war der Heckschersche Antrag und der Eisenstucksche. — Letzteren ließ der Antragsteller fallen, um jenem behilftlich zu sein. Heckscher felbst, der so lang Berschollene, versuchte wieder einmal von der Rednerbühne unter advokatischen Quergängen seinen Antrag an die Reihe zu bringen, fand aber in der viel größeren diastektischen Krast Simsons einen surchtbaren Gegner, der ihn so schneidend und schlagend beseitigte, daß kein weiterer Wisderspruch auszutauchen wagte. Der verdrießliche Exminister war nur von Neuem ausgetreten, um Augenblicks von Neuem unter einem kläglichen Fiasko zu verschwinden. Der, von der Weidenbuschwartei wieder, ausgenommene, Abkürzungsantrag des Herrn Eisenstuck erhielt eine Majorität von 36 Stimmen, und so war man über Leichen und Trümmer hinweg dennoch so weit gelangt, daß auf die Tagesordnung geseht wurde: Iweite Lesung der Bersassung!

Man hatte dafür Sißung an jedem Tage, doppelte Sigung an jedem Tage, und ein so summarisches Abfürsungsversahren gewonnen, daß man binnen einer Woche am legten Paragraphen anlangen zu können hoffen durste. Im Vergleich zu früher hatte man also dennoch außerordentslich gewonnen durch den Welderschen Antrag, denn nur in deffen drängendem Gesolge waren all solche Zugeständnisse aus beschleunigten Abschluß erobert worden.

Noch mehr war gewonnen. Die Nation war aufgeweckt worden von Neuem für die Paulöfirche. Die endlich nahe gebrachte Vollendung des langen, ermüdenden Werkes hatte tausend schweigsam Gewordene wieder zum Neden gebracht. Von allerwärts her kam Zuruf und Ermunterung. Die Niesderlage war nun plöglich wieder ein gemeinschaftliches Uns

glück. Die Staudhaftigkeit des Weidenbusches flößte erneutes Bertrauen ein auf diese so fest geschlossene Phalany für einen deutschen Staat, ja in Franksurt selbst, in der süddeutschen Stadt, wo doch die süddeutschen Gäste immer in Mehrzahl einkehrten, ging die öffentliche Stimme ganz mit den Bunschsstatlichen, und die Zuhörerräume waren setzt vorzugssweise von Solchen eingenommen, welche zu den Neu-Kaiserslichen hielten. Das große Kontingent der Linken auch der oberen Galerie war gelichtet und unsücher, und die verneisneude Coalition als solche fand nirgends Sympathic.

Im Ginzelnen wieder gewinnen mas im Gangen nicht hat erreicht werden fonnen! wurde die Loofung. Bu 252 ficheren Stimmen ift die Partei angewachsen. Langfam aber ficher ift fie fortwährend gewachsen. Rur fechzehn Stimmen fehlen ihr noch zur Mehrheit, und die Reste von Westend= halle, welche ihren Genoffen bis jest nicht hatten folgen mögen in den Beidenbusch, sie standen ja doch principiell in der Einheitsfrage auf demfelben Boden wie der Beidenbufch. Sie wollten ebenfalls fein Mürstendireftorium, wollten eben= falls ein positives Resultat ber Reichsversammlung. Gie fonnten ja die Mehrheit schaffen! Mehrere von der vereinig= ten Linken waren bei jener momentanen Bereinigung auf Bedichers Direktorium gang gurudgetreten von der Coalition, und waren jest in den "Braunfels" gefommen, wo fich die Refte der Westendhalle versammelten. Diese neufte fleine Fraktion batte den Ausschlag in Sanden, und fie bekundete

jest den besten Billen, in der Sanptsache mit dem Beiden= buiche zu gehn. Der Weidenbusch selbst war nur in der Gin= beitsfrage eine geschloffene Partei. Das mar ja doch flar ge= nug geworden, als felbst die starren Rechten unter berglichem Beifall erflart hatten, bas Wahlgeset bei bem Welderschen Untrage mit in den Rauf zu nehmen; das machte man endlich zum Programme, welches nur ein erbliches, einheitliches Dberhaupt als unerschütterliche Parteifrage feststellte, welches aber in allem Uebrigen freie Babn ließ. Für biefe Bartei war es ja doch eigentlich leicht, die fehlenden Stimmen gu erlangen. Benn man ihr von der Gegnerschaft zulet auch "Transaktion" nachgesagt, um in diesem Bormurfe eine fleine Entschädigung zu haben für den Vorwurf unmoralischer Coalition, so ist diese Nachrede doch gar sehr auf das richtige Maaß zurückzudrängen. Hebergang unter verwandten Parteien, Ausgleichung unter benen, welche ein gemeinschaft= liches Biel baben ift ja ber unerläßliche Bergang in allen Parlamenten, welche durchschnittlich ohne solche Ausgleichung gu gar feinen positiven Mehrheitsbeschlussen famen. Sier im vorliegenden Falle mar es aber nicht einmal eine Ausgleichung unter Parteien. 2118 Einheits = Vartei durfte der Weiden= busch die Leute im Braunfels zu sich rechnen; sie gehörten in Der Einheitsfrage zu feinem Programm. Mur in Freiheitsfragen, namentlich bas Beto und Bablgeset betreffend, stimmten fie mit vielen Männern des Weidenbusches nicht überein. Mit vielen andern Mannern des Beidenbusches

stimmten sie aber gerade in der Betos und Bahlgesehfrage überein, und diese letzteren waren durch nichts verpflichtet, mit den Konservativen des Beidenbusches zu votiren. Sie waren ungebunden. Bei dieser Lage der Dinge — nicht bloß nach dem Borgange der Rechten mit Annahme des Bahlgessetzes zum Belderschen Antrage — war es nie zweiselhaft: daß suspensives Beto in der Gesetzebung und daß das vorsliegende Bahlgesetz die Mehrheit bei der zweiten Lesung sins den werde, und es ist eine Tücke der Gegner, dies Resultat Transaktionen des Beidenbusches zuzuschreiben. Dies Resultat entstand von selbst, weil beide Fragen von Hause aus zahlreiche Stimmen im Beidenbusche hatten. Hätte der Beisdenbusch darin konservativere Bestimmungen vorschreiben wols len, so hätte er sich selbst sprengen müssen.

So ging es denn erneuten Muthes am 23. März an die zweite Lesung. Das Gagernsche Ministerium mußte interismistisch bestehen bleiben, da sich für den endlich und mühsam versuchten positiven Sat, für das Heckschersche Amendement, keine Mehrheit hatte bilden lassen, sich also auch kein Ministerium bilden ließ.

Gleich an diesem ersten Bormittage aber erleiden die Bundesstaatlichen eine solche Riederlage, daß sie bestürzt vor der Frage stehn: ist es denn überhaupt unter solchen Umstänsden, ist es bei einer gründlich verstümmelten Bersassung noch ein Bortheil, eine Bersassung votirt zu sehn? In den ersten Baragraphen wollten sie nach dem Hauptsage: "Das deutsche

Reich besteht aus dem Gebiete des bisberigen deutschen Bun= des" die Borte aufgenommen baben: "Die Theilnahme ber öfterreichischen Bundeslande an den verfassungemäßigen Rechten und Bflichten bleibt vorbehalten", und - murden mit funfzig Stimmen überstimmt. Dies ber Eingang. Gie fonnten die Lucke allenfalls verschmerzen. Run fam aber mit Ba= ragraph Zwei und Drei die Grundlage ihres gangen Bundes= staatespirems. Man erinnert sich, mit welcher außerordent= lichen Majorität Dieje Paragraphen als unerläßliche Grund= fteine bei der erften Lefung votirt worden waren. Damals gab es nur 76 Stimmen gegen die Paragraphen, und unter diesen noch solche, welche wie Mühlfeld unummunden guge= standen, die Baragraphen seien einem Bundesstaate unent= behrlich. Seute muchsen diese 76 ju 266. Für Baragraph 3wei gab es nur noch 265. Alfo eine Stimme Mehrheit gegen Diesen Baragraphen!

Diese minzige Mehrheit ward gebildet durch drei Abgesordnete aus Welsch = Tirol, welche eine Stunde vorher öffentslich und seierlich erklärt hatten, daß Welsch = Tirol nicht zum deutschen Reiche gehöre und daß sie die Nechte Welsch = Tirols verwahren müßten gegen Paragraph Gins. Richts destowesniger hatten sie tapfer gegen Paragraph Zwei gestimmt, der sie doch eher noch um einen Schritt entsernte von der Verspflichtung an's neue deutsche Reich.

Solden Stimmen erliegen zu follen, welche fich eben feierlich vom Reiche loegefagt, bas ging über menschliche Ge-

duld, und Reh eilte auf die Tribüne, um gegen die Gültigsteit des ganzen Botums Protest einzulegen, da diese drei Absgeordneten nicht mehr besugt seien ihre Stimmen abzugeben. Dieser Protest ersolgte unter donnerndem Zuruse der Bunsdesstaatlichen, unter heftiger Opposition der Oesterreicher, Linsen, Ultramontanen und Partifularisten. Die Ausregung war so surchtbar, daß Simson die Mittagsstunde zum Borswande nahm, die Sizung auf der Stelle zu schließen. Simsson selbst, sonst so fühl und gesaßt in Entscheidung sormell rechtlicher Fragen, war von dem Eindrucke des moralischen Unrechts in solch einer Abstimmung dergestalt betrossen, daß er Reh's Protest nicht zurückwies, und das Resultat der Abstimmung von dem Entscheide abhängig erklärte, welchen die Bersammlung über diese Präjudicialfrage fällen werde.

Unter tobendem Lärmen trennte man sich, und hier auf dem Heimwege sette Simson bereits seinen Begleitern auseinander, daß, sowie diese formellen Rechtsfragen einmal lägen in der Baulstirche, der Reh'sche Protest feinen Ginfluß üben könne, die Berwerfung des Paragraphen für gültig erflärt werden musse.

Die Bundesstaatlichen eilen in den Weidenbusch, um diesselbe Frage zu erörtern. Auch hier beweisen die Führer unter sichtlichem Schmerze, aber mit voller Ueberwindung ihrer Bunsche, daß formellen Nechtes die Abstimmung jener Welsch stroler nicht umzustoßen, der wichtige Paragraph also gültig beseitigt sei.

Unter solcher Entsagung von Seiten des Weidenbusches beginnt um vier Uhr die Nachmittagssitzung. Reh erklärt von der Tribüne, daß er eingestehen müsse, die Welsch Tiroler wären eben in derselben Lage wie alle Desterreicher. Der Widerstreit ihrer Pflichten, welche sie für ihr specielles Batersland hätten, mit der Pflicht gegen das gemeinsame deutsche Baterland müsse ihrem Gewissen überlassen bleiben. Er erstennt an, daß sein Protest auf einem Irrthum bernhe; "aber", setzt er hinzu, "ich schäme mich des Gefühls nicht, das ihn hervorgerusen. Es war das Gefühl tiessten Schmerzes um mein Baterland."

Man ging an Paragraph Drei. Anch dieser fiel gegen eine Mehrheit von 18 Stimmen.

Ich erinnere mich nicht, eine so herzzerschneidende Trauer unter den Patrioten in der Paulöfirche gesehen zu haben. Die bravsten Männer sprachen mit Niemand mehr. Sie hatten entweder den Kopf in die Hände auf dem Pulte gedrückt, oder waren hinten hinauf gegangen auf die dünn besehten Banke des Berges am rechten Centrum. Mancher bekämpste mühsam die hervorquellende Thräne. Dort hinten hinauf war anch Gagern gegangen. Die Qual duldete ihn nicht mehr vorn auf der Ministerbank. Den Kopf tief rückwärts an eine Säule lehnend starrte sein Ange ohne Blief in's Leere. "Des ist zum Sterben!" sagte ein langsam vorübersschleichender Freund. ""Ich bin schon gestorben,"" erwiderte

Gagern mit tiefer toulofer Stimme, ohne das troftlos irren'ee Ange zu wenden.

Man fah diesen Anfang der zweiten Lesung au, und man mußte ihn ansehn: für die hereinbrechende Bernichtung des ganzen Berfes. Auf irgend ein Princip konnte man bei diessen willkührlich gemischten Gegnern nirgends rechnen. Die ganze Berfassung wurde also, das sah man vor sich, ein unslogischer Hause von Paragraphen, eine verstümmelte Lebenssunfähigkeit werden.

Inmitten dieser Bein begann, saft unbeachtet, die Abstimmung über ein Minoritätserachten zu den verworsenen Baragraphen, welches die Personal = Union in deutscher Umsschreibung gab. Es konute nach solchem Vorgange keine Unssicht auf Unnahme haben, und deunoch hörte man hier und dort von unerwarteter Stelle Ja! und Ja!

Man wachte auf aus der Erstarrung. Man fragte wies der; es fam wieder Leben in dies gebeugte Centrum, und ehe man sich zurecht gefunden, verkündigte der Präsident, daß dies Minoritätserachten mit 50 Stimmen Mehrheit ans genommen sei.

So war mit einem Schlage Alles geandert; das bereits verlorene Versaffungsprincip war gerettet.

Unter folden drohenden Bechselfällen ging nun Tag für Tag, immer sieben bis acht Stunden lang die Abstimmung weiter, dem Ende immer näher. Rastlos, oft lautlos, mochte hier ein erwünschter Paragraph fallen, dort gegen Erwarten

stehen bleiben. Man war wie auf gefährlicher Reise und durste es nicht genan nehmen, wenn auf der oder jener Station ein fleines Eigenthum vermißt wurde.

So ging es bis jum 27. März, einem Dienstage, welcher Die Oberhauptsfrage, Die gefürchtete, an die Reihe bringen sollte. Man war im bundesstaatlichen Lager guten Muthes geblieben, denn es waren bis daber fast alle Punkte wie in der ersten Lefung errungen worden. 3war auch die Betofrage nach der Norwegischen Fassung als aufschiebend durch drei Seffionen. Aber das war nicht anders erwartet worden. Die halben Freunde aus dem Braunfels, mit denen ja doch eine große Ungahl im Beidenbusche hierüber gleicher Unficht waren, hatten nun auch für die Erblichkeit zu stimmen veriprochen. Man war guten Muthes, benn auch von außen tamen ermunternde Bufdriften. Cogar aus Schmaben, aus Stuttgart felbft fam eine folde in den Beidenbufd. Getroft ging man Dienstag Vormittags an die letten Baragraphen, welche noch der Dberhauptsfrage in dem Abschnitte "Gewähr der Berfaffung" vorausgehen follten. Da brach unerwartet eine principielle Riederlage tief in die Berfaffung ein. Das Beto in Berfassungs = Fragen fam zur namentlichen Abstim= mung. Niemand im Beidenbusche hatte je Dies Beto, welches eine Menderung in der Berfaffung abzuwehren bat, mit dem Beto in der Gesetzgebung verwechselt, Riemand im Weiden= busche war je zweifelhaft gewesen, daß daran nicht gerüttelt III. 25

werden durfe, denn man wollte ja doch die Berfaffung nicht mit unfichrer, bedrohter Lebensdauer der Nation überliefern. Niemand hatte geahnt, daß tonservative Manner aus Defter= reich, Baiern, ja aus Sannover den unsaubern Streich im Schilde führen fonnten, in folder fapitalen Principfrage gemeinschaftliche Cache mit den Republikanern zu machen. Die Republifaner mochten munichen, die monardische Form mit dem Krankheitsstoffe zu behaften, daß nie durch ein dreimali= ges Beto bee Reichstages todt gemacht werden fonne, aber was fonnte fonservative Monarchisten von der Rechten zu foldem Berrath an ihrem Brincipe treiben?! Der gemeinste Reid, die unwürdigste Miggunft. Gie faben mit steigendem Merger, daß trot allen Jutrignirens dagegen doch eine Ber= faffung zu Stande fam, jest wollten fie, recht ftaatsman= nisch! ihr hinterrucks eine eiternde Bunde versetzen, daß fie vielleicht um dieser Eiterstelle wegen nicht angenommen mer= den fonne von dem verhaßten Raiser. Gie wollten, wie der Frangose sagt, ben Widersachern wenigstens in die Enppe fpuden, um fie den Effenden zu verderben.

Diese Sandlungsweise ist ein ewiger Schandsleck in unfrer Geschichte. Jede Opposition mag ihre Berechtigung haben, nur die nicht, welche sich in ihrer Schwäche am Baterlande zu rächen sucht.

Bu allgemeinem Erstannen vernahm man bei der namentlichen Abstimmung, daß der Berollmächtigte des Königreichs Sannover Berr von Bothmer in Dieser Sandlungsweise den Baiern und Desterreichern von der Rechten vorausging. Er that, was er nicht laffen konnte. Ich vermag nicht zu be= schreiben, welch einen peinlichen Eindruck der Unfittlichkeit Dies machte, in welchen Abgrund unfere Baterlandes voll gif= tigen Stammes= und Staatenneides dies den Blick nothigte. 3bm folgten einige Baiern von der Rechten, unter ihnen Berr Edel; bei Berrn von Laffaulr verstand fich's mobl von felbit. Die Ultramontanen mochten bei fo mas nicht fehlen; fogar Berr Reichensperger konnte fich's nicht versagen. Mit Grende indeffen nahm man mabr, bag bie Baiern in geringer Babt fich dazu berbeiließen. Sedicher freilich durfte nicht ansblei= ben, er hatte eine sustematisch flingende Formel dafür zugeftutt, und von Schmerling mit fast allen Desterreichern marf Die Entscheidung in Die Bagidale. Bas da Princip! Brincip ift ein Ding wie ein andres. Man fann's nicht alle Tage branchen. Wir fagen Rein, weil diefe uns miffällige Berfaffung vergiftet werden fell. Das ift auch ein Princip, menigstens eine Baffe. Bir waren Narren, fie nicht zu brauchen.

Bährend und nach dieser Abstimmung — sie warf mit 29 Stimmen das absolute Beto zu Boden — stieg die Erstitterung in der Paulostirche zur angersten Göhe. Nicht der Art, daß ein allgemeiner Zornesausbruch zu fürchten gewesen wäre, nein, über den Zorn war man weit hinaus. Es war viel schlimmer. Zahlreiche, mit gewöhnlicher Stimme mitten

unter den Gegnern hingeworfene Aenßerungen befundeten, daß die nothwendigste personliche Achtung nicht mehr eingeräumt wurde.

Deshalb auch nur, um folden inneren moralischen Grundes willen nur, war nach dieser Bormittagefitzung die Troft= longfeit im Beidenbusche so erschreckend und verzweiflungs= voll, wie man fie nie gesehn. In der That war die Rieder= lage mit diesem Beto, wenn auch ein Schandfled fur die Berfaffung, doch nicht von jo unmittelbarer Bedeutung, daß man deshalb hatte verzweifeln muffen. Der nächfte Reichstag brauchte nur halbwege besonnen zu sein, so brachte er nicht nur die nothige Zweidrittel=Majorität, um diesen Matel aus= zulöschen, welcher ja doch nur ein theoretischer war, er brachte eine Dreiviertheil = Majoritat. Denn welches gesunde Bolf wird fich denn in seiner Berfaffung bloß für heut und morgen einrichten wie ein luderlicher Miethemann! Es mar alfo eigentlich nicht die Sache, welche zur Berzweiflung ftimmte, es war das Rennzeichen, welches jo grenzenlos bestürzte. Man glaubte fich jeder Tude und Unehrlichkeit ausgesett, man hielt es jett eigentlich dicht am Ziele zum erften Male für gang un= möglich, mit dieser Versammlung an ein gedeihliches Ende gu fommen. Noch für diesen Nachmittag ftand die Dberhaupts= frage an der Tagesordnung, und man meinte, fie fei nun nicht mehr zu lofen. Das Unerhörteste glaubte man befahren ju muffen. Es waren diese Mittagftunden im Beidenbufch=

saale unwidersprechtich die traurigsten Stunden, welche von diesen dritthalbhundert Mitgliedern des Parlaments mährend des verstoffenen Jahres erlebt worden waren. Die Ehre ist dahin, Alles dahin! rief der Eine. Ich reise ab, hier duldet's mich nicht mehr! rief der Zweite. Bir stimmen nicht mehr mit einer Partei, die sich solche Fesonie gesallen läßt! rief ein Dritter, Vierter und Fünster. Birklich schien die Partei auseinanderzugehn. Man sammelte sich in Trupps und beredete Einzeln-Maaßregeln, Anstrittserklärungen, Proteste. Protest! Um dies Bort sammelten sich allmählig größere und größere Gruppen. Der Protest gegen die Desterreicher gewann die Oberhand. Er wurde ausgeseicht, er wurde verlesen, es wurde zur allgemeinen Unterschrift ausgesordert. Dies allein sei noch übrig! Die Paulsstirche besteien oder selber gehn.

In diesem Augenblide einer entsetzlich drohenden Auflöfung erscheint Georg Beseler auf dem Reduerplaße und bittet um Gebor. — Man schwieg; man hörte ihn.

Er leugnete nicht, daß Grund vorhanden sei zu tiefster Trauer um das Baterland. Aber — muthlos solle nie eine Schaar von dritthalbhundert deutschen Männern sein! Der endliche Sieg sei nicht unmöglich. Der Flecken von heute Morgen werde auch Manchen außerhalb des Weidenbusches dahin bringen, daß er nun für die Erblichkeit stimme. Durch einen Protest, der doch uicht sormell begründet werden könne, sei nichts zu Wege als den

Austritt des Weidenbusches und Alles lasse man in den Sanden der Gegner. Nein, schloß er, wenn die Erblichkeit fällt,
so lassen Sie uns für Lebenslänglichkeit, ja für Zwölfjährigkeit stimmen, damit die Nation sieht: nicht wir sind Schuld
an Bereitsung jeder Hoffnung!

Dies wirkte gunftig. Man hörte, Gagern fei ba und babe fich zum Wort gemeldet. Gagern! Gagern! rief man von allen Seiten. Er trat hinauf und ichloß fich an die Borte Beseler's an. Protest und Austritt sei nur der Ausdruck einer freilich gerechten Indignation über folch Berhalten - hier brauchte auch er jum ersten und letten Male ein bittres und schweres Wort gegen das Berhalten der Defterreicher, denn auch fein Berg floß über von fitilicher Entruftung - eine rechtliche Folge wurde weder Protest noch Austritt haben. Letterer fonne aber die deutsche Nationalversammlung zerstören und eine zweite werde schwerlich so bald wieder zu= sammenkommen. "Der Austritt ift eine neue Revolution, und wir find doch berufen, die Revolution zu schließen. Wir find berufen, bis zur letten Möglichkeit festzuhalten an der Berfammlung, von welcher die deutsche Nation ihre Einigung erwartet. Wir durfen und auch nicht felbst untren werden!"

Anch der immer wieder erregten Hoffnung auf ein von Preußen allein selbständig ausgehendes Staatsleben, welchem man sich auschließen könne, gedachte er nochmals, und nochemals in warnendem Sinne. Man möge sich und Preußen

darüber nicht verblenden. Dieses dort verjüngte Staatsleben fonne nur in inniger Berschmelzung mit Dentschland gedeibn.

Durch diese Männer und diese Reden wurde dicht vor der letten Schanze eine Austösung abgewendet, die schlimmer geswesen wäre denn Alles. Nur wenig Hände erhoben sich noch für den Protest von Seiten dersenigen, welche nicht mit Unsrecht sagten: Was ist dann ein Protest und was sind wir dann, nachdem wir in den nächsten Stunden in der Obershauptsfrage überstimmt sind!! — Diese blieben vereinzelt, und auch sie fügten sich dem Beschlisse der Mehrheit. Es schlig Vier Uhr, und in langem Zuge ging die ganze bundesstaatliche Schaar zur letzten entscheidenden Sitzung nach der Katharinenpsorte zu in die Paulskirche.

Dicht vor der letten Schanze hatten Einige den Rücken wenden wollen. Diese Nachmittagsitzung überlieferte ihnen bie Testung.

scheidung fommende Erblichfeit war nicht erreichbar! Bas wurde damals gerechnet Tag für Tag von den statistischen Talenten? Und nie war mit Gewißheit etwas voranszusagen, weil man immer nicht unerwartete Ankömmlinge einrechnen konnte und der Anwesenheitsstand täglich wechselte. Um zwölf Stimmen im glücklichsten Falle schätzte man die Kaiserlichen vermehrt seit dem Botum über den Belckerschen Antrag, also 264 Stimmen hoch. Die Gegner, und bei dieser Frage war Ieder Gegner, der nicht entschlossener Freund war, mußte man ungefähr ebenso schätzen. Ein oder zwei Stimmen also mußten den Ausschlag geben, mit ihrem Plus oder Minus hierhin oder dorthin eine Mehrheit von zwei oder vier Stimmen bildend. Kein Mensch konnte es voranssagen. Nach Alba's Borten griff man wie in einen Loostopf unter dem tiessten Schweigen der überfüllten Kirche.

Simsom verkündigte endlich, daß 263 gegen, 267 für den erblichen Kaiser gestimmt. Das Ziel der Bundessstaatlichen war erreicht, und eine ungeheure Bewegung wie eine haushohe Meereswelle wogte durch die Versammlung.

Zwei Deutsche aus dem nördlichen Böhmen, Matowiczka und Rößler, sagte man, hatten durch ihr Ja die Mehrheit erzielt. So einsach war es nun wohl nicht. Neun von der gemäßigten Linken, welche alle principmäßig Nein gesagt haben würden, hatten sich der Abstimmung enthalten, um nicht dennoch am letzten Ende die Oberhauptsfrage dem Fürsten-

direktorium überliesert zu sehn. Dies war ja doch eigentlich allen Linken noch viel mehr zuwider als ein erblicher Kaiser, und es war demnach geradezu unbegreislich, daß sie den Direktorialen so lange zu Willen gewesen waren. Sie waren auch sichtbar wie von einem Alpdruck bestreit nach diesem Botum, und alle Bessern und Gemäßigten strömten in's Genstrum zu den Kaiserlichen herüber, um diesen auszudrücken, daß ihnen der Sieg des Gentrums denn doch noch lieber sei als ein Sieg ihrer unnatürsichen Bundesgenossen.

Sie hatten nun aber auch Unterstützung zu suchen bei den Gentren für die noch bevorstehende Durchsehung ihres Bahlsgeses. Hier im linken Gentrum saßen ja diejenigen, welche principiell immer mit ihnen gegangen waren in dieser Frage, und auf welche sie doch im Grunde viel mehr Bertrauen setzen als auf ihre coalisirten Baiern, Ultramontanen und Desterreicher von der Rechten.

Bei den Kaiserlichen war dies offene Frage, und in der Freude über den großen Sieg machte hier Niemand Schwierigsteit, daß anch das Wahlgeset noch an diesem Abende erledigt werden solle. Alle weitern Bestimmungen des Oberhanpts, Kaisertitel zum Beispiel und Civilliste, wurden ohne Ausentshalt durch Ausstehn und Sibeubleiben votirt. Nur der "Neichstath" stieß plöglich auf das Verlangen namentlicher Abstimsmung und — blieb gleich in seiner ersten Bestimmung in der Minorität. Unerwartet, wie des Morgens für das suspensive

Beto in Berfassungöfragen, hatten hier die ärgsten Partifulariften, wiederum Herr von Bothmer und Herr Edel vorauf,
gegen ein Institut gestimmt, welches gerade eine tröstliche Ausgleichung für den Partifularsiun sein sollte. Wiederum um das Ganze unannehmlich zu machen für die mittlern Staaten — eine wahrlich nicht beneidenswerthe Rolfe im Streben nach deutscher Einheit.

Eine Mehrheit von 24 Stimmen beseitigte den ganzen Reichsrath, und wie über eine Leiche schritt man unverweilt zur Abstimmung über das Wahlgeset, so wie es aus erster Lesung hervorgegangen war. Die große Mehrzahl der Berssamlung erhob sich dafür; es war angenommen, und nur die Kaiserwahl und die Bekanutmachung der Versassung blies ben übrig.

Es wurde dem Berfassungeausschusse aufgetragen, darnber morgenden Tages Borlage zu machen. Hiermit schloß die folgenschwere Sitzung des 27. März Abends gegen acht Uhr.

Gagern hatte einen Augenblick Bedenken gezeigt, ob nicht die Verfassung durch die Centralgewalt bekannt gemacht wers den müsse. Er beharrte aber nicht darauf, und auch der Versfassungsansschuß schlug am folgenden Morgen, Mittwoch den 28. März, einfach vor:

"Die Berfaffung wird von dem Burcan und den Mitsgliedern unterzeichnet. — Sie wird von der Nationalvers

sammlung verkündigt und zwar in solgender Form: Die deutsche versassungschende Nationalversammlung hat beschloss sen und verkündigt als Reichsversassung: Versassung des deutschen Reichs u. s. w. Der Schluß soll lauten: Zur Besurkundung. (Ort.) (Zeit.)

Dies wurde mit großer Mehrheit angenommen. Eine kleine Anzahl Stimmen nur von der Rechten, dazunter Rasdowiß, Naumann, von Selchow, von Rotenhan, verlangte, daß die Verfassungsurkunde den Regierungsbevollmächtigten zugestellt werde mit dem Ersuchen, dieselbe ihren Regierungen behufs deren Zustimmung vorzulegen.

Die Wahl des Kaisers betreffend, schlug der Versassungsausschuß vor, sie sofort zu vollziehn und zwar durch absolute Stimmenmehrheit. Jeder namentlich ausgernsene Abgeordnete habe den Fürsten zu nennen, welchen er zum Kaiser erflärt sehn wolle. Die erfolgte Wahl sollte sosort Namens der Nationalversammlung durch den Präsidenten derselben öffentlich verfündet werden. Der erwählte Kaiser solle durch eine Deputation der Nationalversammlung eingeladen werden, die auf ihn gefallene Wahl auf Grundlage der Neicheversassung anzunehmen. Endlich schloß die Vorlage mit dem Sahe aus dem Welckerschen Antrage:

"Die Nationalversammlung spricht das feste Vertrauen aus, daß die Fürsten und Volksstämme Deutschlands großberzig und patriotisch in Uebereinstimmung mit der Nationalversammlung die Berwirklichung der von ihr gefaßten Beschlüffe fördern werden."

Dies Alles wurde ohne Einwand rund beschlossen, und der Namensaufruf zur Wahl begann. 248 Abgeordnete, Desterreicher, Baiern, Ultramontane, Linke, riesen: Ich mähle nicht! Oder auch: Ich wähle keinen Fürsten; ich wähle keinen erblichen Kaiser; oder auch wie Trütsschler: Ich wähle kein Oberhaupt; oder auch wie ein anderer Linker zu noch lauterer Heiterkeit der Bersammlung stecken bleibend nur zu Gehör brachte: Ich wähle kein Erbliches —. Einige Benige sagten: Ich enthalte mich der Wahl. Einer rief: Ich habe kein Mandat, einen erblichen Kaiser zu wählen. Ein schwäsischer Fürst, welcher, Orleans-Egalite widrigen Andenkens kopirend, absolut zur äußersten Linken gehören wollte, that sich durch den Wis hervor: Ich bin kein Kursürst! was man freisich auch ohne seine Bersücherung wußte.

290 antworteten: Friedrich Wilhelm, König von Preus ßen, oder nur König von Preußen, oder auch "den regierens den König von Preußen".

Der Aft wurde in würdiger Haltung vollzogen, und Präfident Simson schloß ihn mit folgenden Worten :

"Die 290 abgegebenen Stimmen haben sich fämmtlich auf den König von Preußen, Friedrich Wilhelm IV., vereisnigt. 248 Mitglieder haben sich der Wahl enthalten. — Die verfassunggebende deutsche Reichsversammlung hat also

in ihrer 196sten öffentlichen Sigung, Mittwoch den 28. März des Jahres 1849, auf den Grund der von ihr beschlossenen, angenommenen und verfündigten Reichsversaffung die in derselben begründete erbliche Kaiserwürde auf den König von Preußen, Friedrich Wilhelm IV., übertragen. — Möge der dentsche Fürst, der wiederholt und öffentlich in unvergessenen Worten den warmen Herzschlag für die deutsche Sache sein kostbares mütterliches Erbe genannt hat, sich nun als Schutz und Schirm der Einheit, der Freiheit, der Größe unses Vaterlandes bewähren, nachdem eine Versammlung, aus dem Gesammtwillen der Nation hervorgegangen, wie keine, die je auf deutschem Boden tagte, ihn an deren Spitze gernssen hat."

"An unserm edlen Bolke aber möge, wenn es auf die Ershebung des Jahres 1848 und auf ihr nun erreichtes Ziel zusrüchlicht, der Ausspruch des Dichters zur Wahrheit werden, dessen Wiege vor jest fast einem Jahrhundert in dieser alten Kaiserstadt gestanden hat:

"Nicht ben Deutschen geziemt es, die fürchterliche Bewegung Biellos fortzuleiten, zu schwanken hierhin und dorthin. Dies ift unser; so laßt uns sprechen und fest es behalten."

Gott fei mit Deutschland und seinem neugewählten Raifer!"

In der Paulekirche erhob sich nach diesen Worten ein dreimaliges stürmisches Soch; auf ihrem Thurme und nach

ihm von allen übrigen Thürmen Frankfurt's läuteten die Gloden, und die Kanonen donnerten in den Glodenklang.

So war denn der deutsche Staat, es war eine großartige geschichtliche Aufgabe in die Hand des Königs von Preußen gelegt. Wird er dieser Aufgabe entsprechen?

## IV.

Das Reft- und Rumpfparlament.



Das deutsche Varlament war jest am Ziele Tessen was es vermochte. Versagte das Ziel den Haltpunkt, welchen man von ihm erwarten durste und mußte, dann war das erste deutssche Parlament saktisch am Ende seiner Wirksamkeit. So wie es zusammengesest war mit Einschluß der österreichischen Absgeordneten, so wie es sich — nur zu herkömmlich und natürslich unter Deutschen! — in Parteien gruppirt hatte, so war es unfähig noch einen wirksamen Schritt zu thun, sobald der König von Preußen nicht mit der Kraft seines Reiches eintrat in die Ansgabe, welche ihm dargeboten wurde.

Das wußten die Führer der Kaiserlichen, das wußten alle Kaiserlichen, das mußte man in Preußen wissen.

In diesem Betracht hat man lebhafte Borwürfe dagegen erhoben, daß am 26., also am Tage vor der entscheidenden Abstimmung, die Weidenbuschpartei der Fraktion im Braunsfels das schriftliche Bersprechen ausgestellt habe: "für irgend wesentliche Abanderungen der Versassung nicht stimmen zu wollen" nach Annahme der Bersassung von Seiten der Reichs-

III. 26

versammlung. Dies Bersprechen ift gunächst nicht von der Beidenbuschpartei ansgestellt worden. Diese ift als solche ein für allemal über die Transaktions-Untrage der Berren Beinreich Simon und Genoffen gur Tagesordnung übergegangen. Den einzelnen Mitgliedern mar hierin aber dem Brogramm gemäß volle Freiheit gelaffen, und fo hatten achtzig Mitglieder, unter ihnen Gagern, für ihre Person eine Busage gelei= ftet, welche ihrer Ausicht vom allein möglichen Buftandefom= men einer Berfaffung entsprach. Gie wußten eben, daß mit der Panlefirche, wie fie einmal mar jeder Berfuch einer Ber= einbarung scheitern muffe, und zwar in gefährlichster Urt scheitern muffe. Gie versprachen also nur etwas, was sich fur fie von felbst verstand. Gagern fagte öffentlich darüber: er habe es nicht gethan, weil alle Bestimmungen der Berfaffung seiner politischen Uebergengung gusagten, sondern weil in der dama= ligen Lage des Berfaffungewerkes Jeder Opfer feiner Ueber= zengung bringen gemußt, wenn etwas von dieser National= versammlung geschaffen werden sollte. Mit solder Bujage Die letten nöthigen Stimmen für das monarchische erbliche Oberbaupt zu gewinnen sei überwiegend wichtig gewesen, und übrigens bleibe er nach wie vor der lleberzengung, daß in der verkündigten Reichsverfaffung nichts Wesentliches anders verändert werden fonne als auf dem Wege, welchen die Berfaffung felbst zeige.

Man kann den Borgang mit ungunstigem Auge ausehn, man kann es patriotisch aber unpolitisch finden, wenn für tas

Buftandekommen einer Berfaffung die nachfte Bufunft gang verpfändet wird, man fann daneben jenen immer wiederfebrenden Schachertrieb der Berren Simon und Genoffen wider= wärtig, garstig und unwürdig finden - in der Lage ber Dinge machte jene Busage nach verfündigter Berfassung feinen Unterschied. Auch nicht die Weidenbuschpartei, welche ja in bochfter Steigerung um einige Stimmen unter ber Mehr= beit in der Bersammlung blieb, auch fie hielt nicht 24 Ctunden gusammen. sobald eine Bereinbarung mit den Regierun= gen versucht worden, sobald von wesentlicher Menderung der Berfaffung die Frage gewesen mare. Die Bersammlung mußte alsdann in munfammenhängende Fraktionen zerftieben, denen fein Mehrheitsbeschluß erreichbar gewesen ware, oder fie mußte ben Alles verneinenden Elementen verfallen. Dieje fonnten vielleicht Alles wieder auftrennen und auflösen und das erfte dentsche Parlament dem Spott und Sohne von Mit= und Radwelt überliefern. Das allein war noch möglich, wenn man jest noch, nachdem die lette Stunde wirklich geschlagen, gur Bereinbarung übergehn wollte.

Betrachte man doch auch die Regierungen, die sich Anno 49 zu vereinbaren Anstalt zu treffen schienen! Zeigen sie sich geeignet, soll nur heißen geeinigt zur Bereinbarung? Sind sie nicht um einen starken Grad gespaltener als die Paulse tirche war? Bon welch himmlischer Geduld und Nichtigkeit müßte das Parlament sein, welches mit solchem Gegenüber eine deutsche Berfassung zu Stande brächte! Und diese Ge-

duld und Nichtigkeit hätte man von jener Nationals und Reichsversammlung, welche wir als erstes deutsches Parlasment kennen gesernt, erwarten dürsen, auch nur annähernd erwarten dürsen?!

Rein, unter allen Umständen war dies Parlament mit Ende März 1849 am Ziele Dessen mas es vermochte. Die Krone Preußen mußte vollenden. Hatte sie nicht den Willen oder nicht die Einsicht oder nicht die Energie dazu, dann war das Werk nicht zu vollenden.

Unter solchen Gedanken sah man die vom Bureau ermählte Kaiserdeputation am 30. März von Franksurt abreisen.
Den Rhein hinab, durch Bestphalen, Hannover, Braunschweig ging ihr Beg nach Berlin, Sie bestand außer ihrem Führer, dem Präsidenten Simson, auß 33 Abgeordneten,
welche allen Stämmen und Zweigen Deutschlands entnommen waren. Für den Süden namentlich Rümelin, Barth,
Baner, Krasst, Federer (ein sehr geschätzter milder Mann auß
Einttgart), Reh, Soiron. Unter den auß dem Norden
Ermählten war der alte Arndt, Dahlmann, Riesser, Biedermann, Briegleb, Löwe von Calbe, Rüder, Bell, Zacharia.

Es ist Mode geworden zu fragen: ob man sich denn des Erfolgs einigermaaßen versichert gehabt habe. Die Leute fonsnen nicht los von dem Herkommen, daß Alles in politischer Welt diplomatisch "gemacht" sein müsse. Auch das was von innerer Nothwendigkeit gesordert wird. Diese Nothwendigkeit war so start, daß der König von Preußen an die Spise des

deutschen Bundesstaates mit Volksbaus und einheitlicher Gessammtregierung gerusen werden nußte, auch wenn man geswußt hätte, daß er persönlich diese Berusung abweisen wolle. Nicht dem eben regierenden, dem Könige von Preußen übershaupt galt es. Wie die Concilien von einem Nein sagenden Pabste, sich auf den "besser zu unterrichtenden" Pabst beriesen, so mußte man sich hier auf das Königthum in Preußen berusen.

Das Berhältniß zu dem prenßischen Bevollmächtigten in Franksurt war immer ein fühles gewesen. Bielleicht nicht bloß weil der Niederrheinländer Camphansen ein fühles, an den Hollander gemahnendes Besen batte. Der Hauch der Zeit brachte ja überhanpt keine Innigkeit mit sich für die Bertreter der Einzelnstaaten. Idealismus und Uneigennüßigkeit trieben auch noch dazu, selbst den Schein einer Unnäherung zu versmeiden. Geschmeidigkeit und Entgegenkommen sind auf der andern Seite wohl nicht vorherrschende Gigenschaften preußisscher Staatsmänner. Es ging so weit, daß die Zeitungen in Franksurt, welche für die sogenannte preußische Partei Tag für Tag arbeiteten, and nicht die dürstigken ofsiellen Nachzichten oder Notizen von den preußischen Beamten in Franksurt erhalten konnten. Die Nedaktoren waren ost außer sich über solche Steisheit.

Troß alle bem war man in ber letten Beit ziemlich ficher gestellt, bag Preußen in ben Beruf, welcher ihm zusallen mußte, eintreten werbe. Nur bie lette Boche, welche burch die coalisirten Gegner garstige Makel in die Verfassung gebracht, wirkte ganz so störend wie die Coalition beabsichtigt hatte. Camphausen zeigte sich sehr verdrießlich, und wollte für nichts mehr stehn. Was den König persönlich betraf, so meinte Jedermann zu wissen, daß darüber gar nichts vorauszusagen sei.

Natürlich wurde in jenen Tagen zu Frankfurt, deffen Panlöfirche auf acht Tage geschloffen mar, nur dies Thema "Unnehmen oder Ablehnen" erörtert. Die große Mehrzahl der Raiserlichen erwartete weder eine unbedingte Unnahme, noch eine unbedingte Ablehnung. Go durchdrungen fie von der Nothwendigfeit war, daß, wenn je eine volle Berfaffung für Dentschland gewonnen werden folle, dies nur durch endaülti= gen Beschluß der Nationalversammlung geschehen fonne, so überzengt war fie auch, daß die Partifularsonverainetät eine formelle Genugthnung beanspruchen werde, und insoweit er= halten könne als das Zustandekommen des Gangen davon ungefährdet bleibe. Man erwartete also eigentlich in der Untwort des Königs eine solche formelle Wendung, welche den Bereinbarungs-Grundsat berühren werde ohne bas faktische Gelingen des Bundesstaates Preis zu geben. Man erwartete den von Brengen bereits gludlich gefundenen Unsdrud "Berftandigung" wiederholt, und nun auch mit den Regierungen praftisch in Anwendung gebracht zu fehn. Gold ein Cat wurde wohl zehnfach damals in Frankfurt redigirt, und es war für den Bedürftigen die intereffanteste Auswahl vorhanden.

Benig Gtanben fanden Diejenigen, welche Ablehnung gerade darum fürchteren: weil die Berfaffung vom jogenannsten Bolke komme, und weil fie Suspenfiv-Beto's und ein jolsches Wahlgesetz mit sich bringe.

Gie deshalb abzulehnen, weil fie vom gangen Bolfe tomme, das mare ja doch - fagte man - eine flägliche Manierirtbeit. Man könne barüber itreiten, wie der abstrakte Machtbegriff eines Staates ichulmäßig zu bestimmen und eingutbeilen fei. Wer aber, ber nicht frankhaft verbildet, fonne lengnen, daß das Gange denn doch immer und ewig mehr sei als ein Theil, wenn auch dieser Theil nach irgend einem Schulbegriffe bas Bange barftellen folle. Beil bas Bange nicht immer sprechen könne, so verleihe es allerdings in Dieser und jener Form seinen Machtbegriff. Co ber Priefter im alten Testamente, welcher einen König mablen laffe. Das Ber= baltuiß also zwischen dem ursprünglichen und dem übertragenen Machtbegriffe werde immer, je nach dem Geifie der Beit, wechselvoll und ftreitig fein. Die Boltssonverainetat werde der Maffe empfohlen werden durch robe Deutung, und der Monarchismus im Gegensate davon habe Die Erschlaffung der Bolte und Staatsorgane jum beilig gesprochenen Absolutismus benütt. Aber mas sei all Dieser Dogmenftreit in dem Angenblide, wo ein Bolf bei großer Krifis wirklich in feiner Ganzbeit, wirklich burch Urwahlen aller erwachsenen Bewohner einen Ansdruck von fich als Gangem neu geschaffen babe; wo man über alle bisberigen Dogmen binmeg einmal

zum Ursprunge aller Herschberechtigung zurückgegangen sei?! Bas bedeute es, den Beschluß einer ganzen Nationals vertretung gerade darum abzuweisen, weil er Beschluß der ganzen Bertretung sei? Einen erfünstelten Sektengeist besteute es.

Davor find wir nicht ficher! rief man. Run denn, ant= wortete man , vor Krantheit ift fein Mensch ficher. Es merte nich wohl ein Urzt finden. Die intereffanteste Berufung jenes Seftengeiftes bestehe in der Berufung auf göttliches Recht. Dies benütze der Tyrann und dies verwirre den Frommen. Letterer werde doch dem Botum einer ganzen Ration gegen= über den Quell aller Offenbarung prufen. Die Berufung auf göttliches Recht fonne gerade dadurch irreligios gemacht merden, daß fie fich unter allen Umftanden für religios ausgebe. Sie nehme eine unmittelbare Offenbarung in Unspruch. Bas fei denn eine unmittelbare Offenbarung, wenn fie nicht geglaubt werde? Gie fei feine Offenbarung. Gie habe wieberum nur den Werth eines Geftengeiftes. Bedürfe es einer Frage, ob der Beift jetiger deutscher Ration für foldes Dogma unmittelbar geoffenbarten göttlichen Königerechtes fei? Oder ob er als Geift für konstitutionelles Königthum fpreche? Run alfo! Gei denn nicht der Geift einer Ration der qunadit erkennbare Gottestrieb einer Ration? Bas beiße es denn alfo, diesen Beift lengnen? Beiße dies nicht Ceftiren? Beiße es nicht dem erfennbaren religiofen Momente eines Bolfes Gewalt anthun, indem man ihm ein überlebtes, nicht mehr geglaubtes Dogma anfdrängen wolle? Das gelingt entweder, und dann entstehe statt Religion Heuchelei, oder es gelingt nicht, und dann gerathe die nothwendige höchste Auctorität des Staates in immerwährenden Streit mit allen übrigen Organen des Staates, sich und den Staat und den wahrhaftigen Zusammenhang zwischen beiden unaushörsich beschädigend. Manierirtheit sei also das gesindeste Wort dafür, wenn eine Versassung darum abgesehnt würde, weil sie ans dem ganzen Volke entsprungen sei.

Bird die Verfassung, setzte man hinzu, aus solchem Grunde abgelehnt, dann ist die fernere Verfassungslosigkeit Deutschlands vielleicht noch ein geringeres Unglück, als wenn der erste Kaiser sie unter solchen Gründen der Ablehnung ansuchmen wollte. Zweierlei Sinn in Haupt und Gliedern bringt unsehlbar Verderben. Furchtbar verhängnisvoll wäre es freissich, verhängnisvoll für Deutschland wie für den monarchissichen Gedanken, wenn die endlich errungene Vildung eines deutschen Staates daran scheitern sollte, daß der einzig mögsliche Monarch nicht möglich wäre.

Nie ist Friedrich der Große eifriger herausbeschworen worsden! Wo gab's einen Zweisel, wenn die Kaiserdeputation zu ihm nach Sanssouei gekommen wäre! Welch eine heitere Seene, wenn ihm ein Schriftgelehrter zugestüstert: Majestät, es geht doch wohl nicht, weil —!

Bas die Suspenfiv=Veto's und das Bahlgeset betraf, so war die konservative Partei der Raiserlichen keineswegs erbant

von dieser "Anochenzulage jum Bleische", aber fie batte es für unbeschreiblich fleinlich und verzagt gehalten, deshalb eine dentiche Berfaffung und Arone abzuweisen. Ueber bas Echicifal der Wahlen hatte man fo deutliche Lehren vor fich! 21m letten Ende giebt bei Wahlen immer die vorherrichende Stimmung den Ausschlag. Gin ungufriedenes Bolf wird Opposi= tionsmänner wählen, man mag noch so viel Beschränfungen der Wahlfähigkeit und Wählbarkeit häufen. Gin befriedigtes Bolf wird mäßige Leute mablen, wenn auch alle Welt mit= ftimmt bei der Bahl. Bon Tag zu Tag breitete fich die Befriedigung weiter aus in Deutschland, daß man endlich eine große feste Form fur das Baterland errungen;, es gab bald nichts Populäreres als die dentsche Reichsverfassung, und so= gar die Linken mußten gute Miene machen zum unerwünschten Ansgange. Gie verloren sonft allen Boden. Die Reichsverfaffung batte ihnen nie gefallen, fie gefiel ihnen and jest nicht, und fie wären bei den neuen Wahlen gefährlich bedrobt gewesen. Die Verfassung war ja gegen fie gu Stande gefommen, ber nächste und naturlichfte Gedante der befriedig= ten Nation ware ja gemesen, die Berfasser des Grundgesetes, Die große Centrumpartei wieder zu erwählen. Das Ausmerzen jenes Beto's, die Feststellung eines banerhaften Wahlgesetzes ware von einem unter folder Stimmung ermählten Reichstage mit Leichtigkeit bewerkstelligt worden. Man verwechf'le nur nicht, daß der Ruf für die Reicheverfassung einen gang andern Sinn erft bann erhielt, ale fie nicht angenommen werden

follte. Dann erft, als die Fürften fich gegen fie erklärten, murde fie Schlachtpanier fur die verschiedenartigften Parteien, und in Ermangelung eines anderen auch für die ultrademo= fratische Partei. Diese Partei haßte Die Berfaffung trot Bahlgesetz und Beto, haßte fie fo lange als fie der Ginführung nabe war. Sie jubelte, als von Köln die Nadricht fam : der Bobel, oder nach ihrem Unedrucke das Bolf, babe Die Deputation mit einer Ratenmufik versehn. Gie spottete, als aus Westphalen, aus Sannover, aus Braunschweig Botschaft an Botschaft fich branate: Die Deputation werde mit Enthuffasmus aufgenommen. Gie erbob fich erft fur die Berfaffung, und dann auch fogleich nicht mehr fur Die gange Berfannna, als die Deputation in Berlin die für alle Unbanger der Berfaffung erschreckende Antwort des Königs er= halten batte. Dies mar die Theilnahme der Demofraten für die Berfassung! Und diese Theilnahme erschreckte die in Preußen bis zur Aranthaftigkeit gestiegene Gurcht vor Demofratie !

Die Teputation war am 2. April des Abends nach Berslin gefommen. An demselben Tage hatte der preußische Misnisterpräsident Graf Brandenburg in der ersten Kammer erstlärt; "die Regierung erkennt in diesem Beschlusse" (welchen die Deputation zu überbringen hatte) "einen wesentlichen Fortschritt auf der Bahn der Entwickelung der deutschen Bestlusse. Sie wird Altes ansbieten, daß das erstrebte, jetzt nahe gerückte Ziel bald ganz erreicht werde. Aber sie hat des

halb ihren früheren Standpunkt nicht aufgegeben. (Dies war der einer Berständigung.) Sie halt also dafür, daß dieser Beschluß nur für diesenigen deutschen Regierungen gültig und verbindlich ift, welche demselben aus freier Entschließung beistimmen, und die Regierung wird ihrerseits nichts unverpfucht lassen, ein Einverständniß darüber zu ferdern."

Das war für Jeden der hören konnte im Wesentlichen: Annahme. Solchen Sinnes äußerte sich Graf Brandenburg gegen die Deputationsmitglieder Beseler und Riesser, welche ihn noch am Abende ihrer Ankunst officiell sprachen, und solchen Sinnes verhieß er die Antwort des Königs. Es unterliegt keinem Zweisel, daß die Autwort des Königs am solzgenden Tage wesentlich anders lautete als das Ministerium erwarten mußte. Hierbei wird nebenher auch die vielsach ershobene Meinung berichtigt: der König sei immer entschlossen gewesen, abzulehnen. Er ist nach allen ofsiciellen Zeugnissen bis zum Tage vor der Entscheidung Willens gewesen, unter obiger Form anzunehmen.

Bas ihn zulett noch umgestimmt hat das haben verschiestenartige Sagen zu erklären versucht. Unter ihnen auch die : daß die specifisch preußische und fromme Partei noch am zweiten April dem österreichischen Gesandten Profesch von Osten eine Unterredung mit dem Könige bewerkstelligt habe. Dies sind eben Sagen, die durch Einfluß von außen etwas zu erklären suchen, was seinen hauptsächlichen Grund doch nur in dem Charafter des Königs selber hat. In Bezug auf

die bier in Rede kommenden Fragen ist dieser Charakter immer dogmatisch gewesen. Nicht wie die Tinge sind, fragen zuerst dogmatische Charaktere, sondern wie sie ihrer Ansicht nach sein sollen.

Den dritten April Mittags um zwölf Uhr fand der Empfang der Teputation statt im Rittersaale des föniglichen Schlosses. Präsident Simson sprach Folgendes:

"Die verfaffunggebende deutsche Reicheversammlung, im Grühling bes vergangenen Jahres burch ben übereinstimmenden Willen der Fürften und Boltsftamme Tentichlands berufen, Das Werk ber beutschen Berfaffung ju Stante gu bringen, bat am Mittwech den 25 Märg 1849, nach Berfundigung der in zweimaliger Lejung beschloffenen deutschen Reichover= faffung, die in berfelben begrundete erbliche Raifermurte auf Seine königliche Majestät von Preußen übertragen. - Sie bat dabei das fefte Bertrauen ausgesprochen, daß die Rürften und Bolfestämme Deutschlands großbergig und patriotisch in Hebereinstimmung mit der Nationalversammlung die Berwirflidung diefer von ihr gefaßten Beschluffe mit aller Kraft fer= dern werden. Gie bat endlich den Beschluß gefaßt, ben erwählten Raiser durch eine Deputation aus ihrer Mitte ehr= furchtevoll einzuladen, Die auf ibn gefallene Wahl auf Grundlage der Berfaffung anzunehmen. - In der Bollziehung Dieses Auftrage fteben vor Eurer koniglichen Maje= ftat der Prafident der Reicheversammlung und zwei und dreißig ihrer Mitglieder in der ehrsurchtevollen Buversicht, daß Gure Majestät geruhen werden, die begeisterten Erwartungen des Baterlandes, welches Eure Majestät als den Schirm und Schutz seiner Einheit, Freiheit und Macht zum Oberhanpte des Neichs erforen hat, durch einen gesegneten Entschluß zu glücklicher Erfüllung zu führen."

Der König antwortete:

"Meine Herren! Die Botschaft, als deren Träger Sie zu mir gekommen sind, hat mich tief ergriffen. Sie hat meinen Blick auf den König der Könige geseuft und auf die heiligen und unantastbaren Pflichten, welche mir als dem Könige meisnes Bolks und als einem der mächtigsten deutschen Fürsten obliegen. Solch ein Blick, meine Herren, macht das Ange flar und das Herz gewiß."

"In dem Beschluß der deutschen Nationalversammlung, welchen Sie, meine Herren, mir überbringen, erkenne ich die Stimme der Bertreter des deutschen Bolks. Dieser Auf giebt mir ein Aurecht, dessen Werth ich zu schäßen weiß; er fordert wenn ich ihm folge unermeßliche Opser von mir; er legt mir die schwersten Pflichten auf.

"Die deutsche Nationalversammlung hat auf mich vor Ullen gezählt wo es gilt Deutschlands Einheit und Kraft zu gründen. Ich ehre ihr Bertrauen, sprechen Sie ihr meinen Dant dafür aus. Ich bin bereit durch die That zu beweisen, daß die Männer sich nicht geirrt haben, welche ihre Zuversicht auf meine Hingebung, auf meine Treue, auf meine Liebe zum gemeinsamen deutschen Baterlande stützen. "Aber, meine Herren, ich würde Ihr Bertrauen nicht rechtfertigen, ich würde dem Sinne des deutschen Bolkes nicht entsprechen, ich würde Deutschlands Einheit nicht aufrichten, wollte ich mit Berletzung heiliger Rechte und meiner früheren ausdrücklichen und seierlichen Bersicherung ohne das freie Einsverständniß der gekrönten Häupter, der Fürsten und der freien Städte Deutschlands eine Entschließung sassen, welche für sie und die von ihnen regierten deutschen Stämme die entschiedensten Folgen haben muß.

"An den Regierungen der einzelnen deutschen Staaten wird es daher jeht sein, in gemeinsamer Berathung zu prüfen, ob die Berfassung dem Einzelnen wie dem Ganzen frommt; ob die mir zugedachten Rechte mich in den Stand sehen würden, mit starter Hand, wie ein solcher Beruf es sordert, die Geschicke des großen dentschen Baterlandes zu leiten, und die Hoffnungen seiner Bölfer zu erfüllen.

"Deffen aber möge Deutschland gewiß sein, und Das, meine Herren, verfündigen Sie in allen deutschen Ganen: bedarf es des prenßischen Schildes und Schwertes gegen äußere und innere Feinde, so werde ich auch ohne Ruf nicht sehlen; ich werde dann getrost den Weg meines Hauses und meines Bolts gebn, den Weg der deutschen Ehre und Trene."

Nach diesen Worten mar das so unendlich mubsame, mit so schweren Opfern bis zum Schlufsteine gefügte Wert gesprengt und zerftört. Die Geschichte wird barüber richten. So schroff war in diese Antwort die Vereinbarung hineingetrasgen, daß die Reichsverfassung nur noch ein Entwurf blieb. Die Hoffnung deutscher Patrioten, daß der in deutscher Geschichte endlich einmal vorhandene Moment bei der fliegenden Locke ergriffen werde — sie war dahin.

Als diese Antwort in der zweiten preußischen Kammer verlesen wurde — beide Kammern hatten sich bereits für Ansnahme erklärt — da suhr Binde jählings von seinem Site auf, als ob ihn ein Schuß getroffen. Sie war nicht die Antwort des Ministeriums.

Trat dies nun ab? Rein. Es bat vom Könige, wird verfichert, seine Entlaffung verlangt als der Zwiespalt in Tage getreten ift. Der König hat sie verweigert, und hingugesett, daß er abdanken wolle, wenn er seinen Weg nicht geben fonne. Ein Abgeordneter bat fpater Berrn von Manteuffel gefragt: warum er diefem patriotischen Opfer in den Weg getreten sei? Es war allerdings die Meinung verbreitet: der Pring von Preußen werde den Beruf erhalten, die neue, große Aufgabe Preußens mit Entschlossenheit durchzuführen. Diese Cage stütte fich auch auf die Erblichkeit der dargebrach= ten Kaiferfrone. Beil fie erblich, betreffe fie bas gange Saus der Sobenzollern. Man erinnerte fich an das befannt gewordene Wort, welches ausgerusen worden mar als der König die drobende Märzbewegung nicht verhindern gewollt durch Proflamirung einer fonstitutionellen Berfaffung. "Er bat ja feine Kinder!" hatte das Wort gelantet. Run denn,

fagten die Sanguinischen, jest kommen ja die Erben des preußischen Thrones unmittelbar in Rede : es wird ja auch für sie die deutsche Arone angenommen oder abgelehnt. Diese Cananinifer vergaßen, oder wußten nicht: daß im Sause Sobenzollern der regierende Serr traditionell unbestrit= ten über Alles verfügt, und daß die Familie in fich selbst einen strengen Monarchismus immer dargestellt batte, und auch jest widerspruchslos und in voller Familieneinheit dar= stellte. - Die Deputation, Die verzweiflungsvolle Sorge um das Baterland im Bergen, hatte jest noch einer Ginladung zur Tafel nach Charlottenburg zu folgen. And was hier in einzelner Unterredung sich entwickelte war nicht geeig= net, den schmerzlichen Eindruck himmelweit verschiedener Unschanungsweise zu verwischen. Gelbst Manner ans ber Umgebung des Throns, welche sichtlich voll Wohlwollen waren für die Botschaft und die Boten, legten durch ihre Auffaffung der königlichen Antwort an den Tag: daß fie von den Schwierigkeiten und Wefahren, daß fie von den feinen Faden und Nerven des deutschen Organismus feine Borftellung hatten. Gie wunderten sich naiv, daß die Deputation nicht zufrieden ichiene mit der Antwort.

Dienstag Abends und Mittwoch Morgens vereinigte sich die Deputation über die Erklärung, welche solche Antwort von ihrer Seite ersorderte. Dahlmann, Riesser und Bieders mann hatten daran gedacht, durch eine vorsichtige Aenßerung Zeit zu gewinnen und zu geben für eine günstigere Wendung.

Ш.

Nur Wenige traten ihnen bei. Die große Mehrzahl war für soforkige kategorische Erklärung von Seiten der Deputation. Es war natürlich, daß diese Erklärung einer Berwahrung gleichkommen mußte. Der sonst so vorsichtige und diplomatische Simson ging rein juristischen Schrittes noch weiter als manchem Mitgliede der Deputation angemessen schien: er trat aussührlich in den Inhalt der Frage ein und setzte ausseinander, wie nicht von einem Theise der Bersassung die Rede sein fönne, wenn die ganze Bersassung als bloßer Entwurf bezeichnet werde; er erklärte, daß der König abgelehnt habe. Solcherweise siel die Erklärung aus.

Dies war mehr als der Deputation zustand, und dies hätte schaden können, wenn hierbei überhaupt noch auf weistere Auseinandersehung zu hoffen war. In der Paulefirche wurde auch dieser Gang nur von der Linken und dem sinken Gentrum mit Beifall aufgenommen Die große Mehrheit der Kaiserlichen billigte ihn nicht, und versagte auch später einer ausdrücklichen Gutheißung dieses Schrittes ihre Stimmen, so daß eine solche, ausdrückliche Gutheißung bei förmslicher Abstimmung darüber die Mehrheit in der Paulefirche nicht sand.

Ohne Zögern hatte übrigens Die Deputation Berlin verslaffen und war nach Frankfurt zurückgekehrt. Das einzig Tröftliche was sie zu erzählen wußte, betraf das Haus des Brinzen von Preußen. Dort war Sinn und Wärme für den deutschen Bundesstaat der Reichsversammlung zu fünden ges

wesen. Der einsache, offene Ton des Prinzen, hatte Idermann wohl gethan, und die Prinzessin hatte Aller Herzen eingenommen durch geistvolle und wahrhaftige Theilnahme für die Sache des Baterlandes.

Nebrigens herrschte von nun an in Franksurt unsägliche Traurigkeit. Zweierlei wußte man nur zu gewiß. Erstens, daß auch mit den Regierungen kein voller Bundesstaat Deutschlands von Berlin aus vereinbart werden könne. Man wußte, daß die Hoffnung hierauf nichts weiter sei als die irrige Boraussehung des irrigen Dogmas; man wußte daß Preußen seinen diplomatischen Einfluß ebenso überschäfte wie es seinen kriegerischen Einfluß, seine wirkliche Macht in Deutschland unt erschäft.

Zweitens wußte man, daß dem Parlamente jest nur noch eine schmerzliche Agonie bevorstehe, wenn es nicht die Nation aufrusen wolle zur Revolution gegen die Einzelnstaaten.

Letteres lag nicht im Charafter ber bundesstaatlichen Bartei. Nicht auf dem Wege der Gewalt und des Bürgerstrieges erhoffte sie den deutschen Staat. Sie mußte also ohne Vertheidigung sterben wie Gasar, welcher sich schweigend in seine Toga hüllte.

Unmittelbar nach Abschluß der Versassung hatte die öfters reichische Regierung am 5. April die Deputirten Desterreichs abgerusen aus der Paulskirche. Eiliger als ihr selbst später erwünscht sein mochte. Dieser Abberusung leistete am 13.

27 .

April eine große Anzahl Desterreicher Folge, und diese Unsahl wuchs von Tage zu Tage. Nur ein Theil der österreichisschen Linken erklärte durch Giskra: "vom österreichischen Misnisterium sei ihnen das Mandat zur Nationalversammlung nicht gegeben worden, sondern von ihren Wählern — das Ministerium könne ihnen daher auch rechtlich das Mandat nicht nehmen."

Best also vielleicht, nachdem eine so große Babl 2Bi= dersacher des engeren Bundesstaates ausgeschieden, jest vielleicht!, mogen Manche meinen, fei die Gagerniche Busage doch jum wirklichen Unbeil geworden, denn jett sei doch wohl eine Mehrheit erreichbar gewesen für wesentliche Zugeständ= niffe an die Regierungen. - Reineswegs. Bablreiche Mit= alieder des Weidenbusches waren ohne alle Rudficht auf irgend eine Bufage gegen jedes wefentliche Bugeftandniß, und felbst die große Mehrgahl Derer, welche von Bergen gern eine Berftandigung ermöglicht batten, mußten zugeftehn : daß die Schritte Breugens jegliche Berftandigung nnmöglich machten. Breugen hatte nicht nur in Folge des Widerspruchs in der deutschen Frage seine vereinbarende Rammer jum zweiten Dale aufgelof't, es erklärte auch am 28. April in einem Schreiben an Camphausen: daß der König wirklich abgelehnt habe und ablebne. Daffelbe Ministerium, welches die "Berftandigung" vorgeschlagen und welches noch am 2. April darin die Er= reichung des Zieles gesehn, behauptete jest, ftets die Berein=

barung gefordert zu haben, und forderte fie jest in ausgestehnter ftrenger dorm.

Abgesehn also von aller Parteinng, welche irgend ein wesentliches Zugeständniß möglich oder unmöglich mache in der Paulsfirche, erffarten nun auch konservative, durch keinerlei Injage gebundene Mitglieder: daß auf diesem Bege Die Deutsche Ginheit im Bundesstaate nicht zu erreichen fei. Befonders Belder, ber immer ftandhaft an der Bertragetheorie gehalten, erhob fich mit ftartsten Worten gegen folche Unwendung des Bertragerechtes. "Die große Mehrheit der deut= ichen Regierungen und alle Ständeversammlungen, so weit fie sprechen konnten, baben fich für Diese Berfassung erflärt," rief er, die Mehrheit der Einzelnstaaten sei ermittelt wie die Mehrheit der Nationalvertretung. Was verlange man nun? Die Ginftimmigkeit aller einzelnen deutschen Fürsten, die Bustimmung auch des letten, selbst zur Oberhauptofrage. Der Gesammtwille einer ganzen gesitteten, freien Nation solle sich bengen dem Beto eines einzigen Fürsten - Das sei Anarchie, sei das anarchische liberum veto des polnischen Reichstages. Und wie betreibe man folde unmögliche Bereinbarung? Man schicke die Stande nach Sause; Die fürstlichen Regierungen allein wollten sprechen. Das fei ein Rucfall in das fogenannte göttliche Staaterecht, das fei bier, wo es fich um ei= nen Bertrag zwischen Stämmen und Staaten und nicht bloß zwischen Fürsten handle, ber Bruch jedes möglichen Bertrags.

Co sprachen diejenigen, welche Recht und Nothwendig-

feit einer Bereinbarung nie gelengnet hatten, wie war da an irgend eine Ausgleichung noch zu denken?!

Der Versammlung, welche nur eine ideale Centralgewalt für fich hatte, blieb nichts übrig, als zu appelliren an die Nation. Dies ift ein weiter, vieldentiger Ausdruck. Das ebemalige Centrum verstand darunter: einhellige und maaß= volle Unwendung aller gesetslichen Mittel zur Durchführung der Reichsverfaffung. Die Linke verftand darunter : Aufruf jur Revolution. Es mar vorauszusehn, daß das gröbere Mittel das feinere beseitigen werde. Bar das deutsche Bolf etwa geübt und geschult, die gesetslichen Mittel taftvoll abzumagen? Rein. Bor der Erhebung des Jahres 45 mar ihm der Antheil an der Regierung versagt oder doch verfummert worden. Nach der Erhebung war dieser Antheil ausgeweitet worden ju absoluter Maffenberrichaft. Der gesetliche Ginn mar entsetlich verwirrt. Alle Wahrscheinlichkeit war vorhan= den, daß jekt die Demagogen die Aufgabe der Nation an nich reißen und verderben murden. In der Paulsfirche kounte man die Bufunft verfündigt sehn in dem Wiederauswachen der Linken, welche nun jum zweiten Male ihre Beit gefom= men glaubte. Die Raveaur, Bogt, Ludwig Gimon murden die Borsprecher des Tages. Im Frühjahre 48 mar diese Sorte unreifer Moft gewesen, im Frühjahre 49 mar fie verdorbener Effig. Bon folder Nahrung konnte nimmermehr Lebensfraft für eine Nation fommen, welche eine Berfaffung vermittelft gesetlichen Widerstandes durchseten sollte. Deffen tachten sie auch, die Linken! Einmal in Bewegung geset, wollten sie schon mit dieser Bersassung absahren wie der Surmwind mit dürren Blättern. Erst Bürgerkrieg und dann findet sich das Weitere! Als Gagern gegen diese frechen Gedanken ausries: wenn die Wassen gezogen würden zwischen Bruderstämmen, so würde er sich im letzten Augenblicke noch dazwischen wersen — da lachten sie aus der Linken hell auf. "Buken lachen darüber!" schrie Gagern außer sich über solche Frechheit des Unpatriotismus, und ließ den Ordnungsrussüber sich erzehen. Er bat den Präsidenten und das Hans um Berzeihung für den Ausdruck, aber es sei doch gar zu empsindlich: "wenn man sich bewußt ist sein Vaterland zu lieben, und für diese Liebe und Hingebung noch verhöhnt wird."

Die Einsichtigen wußten alle, daß mit solchen Elementen ein Gelingen kaum möglich sei. Mancher von ihnen schied jest schon aus, um nicht das unvermeidliche Todesringen des Barlamentes in all seinen peinlichen Stadien persönlich ersteben zu müssen. Man hatte daran gedacht eine Bertagung des Parlamentes durchzusesen, um in dem bevorstebenden Gewirr diesen nationalen Körper unbeschädigt zu erbalten. Das schien nicht erreichbar. Ein Dreißiger Musschuß war eingesetzt worden, um den Bolkenbruch von dringlichen Unsträgen zur Durchsührung der Bersassung zu zertbeilen und zu bewältigen, und dieser Ausschuß brachte denn solgenden wichstigen Bunkt zur Annahme:

"Die Nationalversammlung fordert die Regierungen, die gesetzgebenden Körper, die Gemeinden der Einzelnstaaten, das gesammte deutsche Bolk auf, die Bersassung des deutschen Reiches vom 28. März d. J. zur Anerkennung und Gestung zu bringen."

Sie bestimmt den 15. Juli jum Beginn der Bahlen, den 22. August zum Beginn des ersten Reichstages.

Mit zwei Stimmen Mehrheit war dieser fritische Beschluß am 5. Mai gesaßt worden gegen die der Reicksverssaffung widerstrebenden Autoritäten. Das unersessliche und deshalb immer noch bestehende Ministerium Gagerns wollte es auch jeht noch versuchen, die schmale Linie solcher Durchstührung zu sinden und einzuhalten. Beckerath war der Erste, welcher sich eingestand, daß auf solcher schmalen Linie nicht zu gehen, die Revolution nicht zu vermeidem sei. Er war der erste wichtige Mann, welcher austrat. Die Linken bestritten dem Ministerium die Möglichkeit solcher Durchsühsrung, und — der Reichsverweser ebenfalls. Nach Abschluß der Bersassung hatte dieser schon zurücktreten wollen, und es war kaum zu erwarten, daß er solch ein neues Programm des Ministeriums zur Durchsührung einer ihm unerwünschten Bersassung billigen werde.

Unterdeß hatten sich die Thatsachen drohend angehäuft. Die Rheinpfalz hatte sich erhoben für die Berfassung, der Aufstand in Dresden war ausgebrochen und hatte ebenfalls die Fahne der Reichsversassung ausgestecht, obwohl es den

Kührern dort um gan; andere Dinge als die Reichsverfaffung ju thun war. Rach der Bfalz hatte Gagern auf dringendes Berlangen der Bfalger einen Abgeordneten der Linken, Gi= fenftud, ale Reichokommiffarins gefendet, und diefer hatte denn auch richtig das Gegentheil von dem gethan, was ihm feine Instruftion vorschrieb. Statt den gesetlichen Weg der Erhebung bergustellen, batte er den revolutionairen legalifirt; ja die Truppen, welche der Reichofriegsminister der schwer bedrängten Reichofestung Landan, einer Grenzfestung! gu= geschieft, waren vom Reichskommissar mit furzer, volksthum= licher Sand gurudgeschickt worden. Go nabe am Unsfluffe der Reichsgewalt, war der gesetliche Weg nicht inne zu hal= ten gewesen, und durch den Aufstand in Dresden murde die Berwirrung der Begriffe noch arger gesteigert. Dort ent= widelte fich's gleich nach den ersten Tagen des Ausbruchs fcreiend, daß die Reichsverfaffung nur angerlicher Bormand war für völlige Revolution, bei welcher Ansländer außerster Gattung wie Bakunin das Bort und den Befehl führten. Dort brachte das Ginruden der Preugen ein neues gefähr= liches Moment in die Nechtsfrage der Baulsfirche. Ban; un= abhängig von der Centralgewalt, unter Berufung auf einen Sat der Bundesafte waren die Brengen eingerudt. Das Ministerium mußte erflaren, daß hierdurch die rechtliche Befugniß der Centralgewalt verlett fei.

Che noch die Paulöfirche hierüber einen Beschluß faffen tonnte, fam die amtliche Anzeige, daß der Reichsverweser

das Brogramm des Ministeriums nicht gebilligt, und das Ministerium Gagern entlaffen babe. Gine Stunde fpater. am 11. Mai, ging ein bringlicher Untrag durch, welcher bas Ginruden der Breugen in Cachsen für einen "ichweren Bruch des Reichsfriedens" erflärte. 188 hatten für, 147 gegen Diesen Antrag gestimmt. Das bisberige Centrum, ober auch die spätere Beidenbuschpartei mar gespalten. Diesenigen. welche immer noch auf gesetlichem Bege eine Durchführung der Berfaffung möglich glaubten und von der Paulsfirche aus leiten wollten, zweigten sich ab von den früheren Genoffen, und suchten im "Nürnberger Sofe" eine Bermittelungspartei darzustellen zwischen der überdrängenden Linken und ber zurüchaltenden alten Centrumspartei. Rieffer und Biedermann waren die Leiter dieser neuen Fraktion, und fie hatten auch für obigen Antrag gegen Preußen gestimmt. Diejenigen aber, welche dagegen votirt, waren überhaupt mehr oder minder zweifelhaft, ob dem Parlamente jest noch etwas Gedeihliches gelingen fonne, und fie hielten es jedenfalls für einen Teb= ler, durch eilige Entscheidung Dieser Frage Breugen noch weiter zu treiben in der Opposition gegen Franksurt.

Das Unvermeidliche rückte näher und näher. Ohne Breußen war Parlament und Berfassung nicht zu halten. Nach obigem Beschlusse traten konservative preußische Abgesordnete immer zahlreicher aus, und die Hoffnung Anderer auf das preußische Rheinland und besonders auf Westphalen, wo sich eine Erhebung für die Reichsverkassung entwickelte,

diese Hoffnung war nicht stark genug. Sie bernhte überhaupt nur darin, daß die preußische Regierung zu anderer Bahn sich entschließen werde, wenn sie namentlich Westphalen, ein sonst so ruhiges und konservatives Land, ausstehen säbe. Aber, sagte man sich selbst, muß nicht Preußen jest durchs schreiten es koste was es wolle, um seine Antorität ausrecht zu erhalten?! Und wird es das nicht? Treisich! seuszuch sie, wir selbst mussen es ja übrigens wünschen, um nicht Geseh und Ordnung auch im Hauptstaate dem unberechenbaren resvolutionairen Treiben überliesert zu sehn.

In diesem Zwiespalt der eigenen Bunsche enthüllt sich nacht die ganze Unmöglichkeit, welche das Parlament noch durchsehen sollte. Alle die Leute, welche so sprachen und seufzten, wünschten von Herzen die Durchsührung der Reichseversaffung, aber sie mußten sich eingestehn, daß man nicht laufen könne ohne Beine. Entweder Revolution oder Resignation. Ein Drittes war nicht mehr möglich sowie die Dinge einmal lagen.

Damit fein Zweisel übrig bliebe, famen von rechts und von links die deutlichsten Ereignisse. Bon rechts die Einssehung eines unparlamentarischen und geradezu lächerlichen Reichsministeriums, welches nicht über drei Stimmen in der Baulefirche zu verfügen hatte. Es flang wie ein übel angesbrachter Scherz, als der alte Grävell, der einsiedlerische Anstragsteller und Redner der Paulskirche, zum Ministerpräsidensten, und der Kobold des Sauses, Detmold, zum Justizminister

ernannt fein follten. Alls es ernsthaft angezeigt murbe, und Grävell naiv erklärt hatte, "er empfehle fich dem Wohlwollen der Berfammlung", da erklärte diese ganze Bersammlung gegen nur zwölf, meift ultramontane Stimmen, daß folch ein Ministerium ale Sohn und Beleidigung für das Parlament angesehn werden muffe. - Es war auch die Unfforderung von Rechts zur Revolution. Die Centralgewalt verspottete das Gefet, durch welches fie felbst eingesetzt und an die Bustimmung der Nationalversammlung gebunden mar. Das fogenannte "fleine Lafter", wie Berr Detmold in leichtfinnigen Rreisen Sannovers genannt wird, war nun nicht mehr ber fonservativ armselige aber migige Satiritus, es mar arger revolutionair ale ein Mitglied des Donnersberges und murde unverhohlen boshaft gebeißen. Nicht ohne Intereffe hatte bisber Mancher seinen Kapricen zugesehn; jest murde er Allen verhaßt.

Diese ganze ministerielle Wendung, welche die Stirn hatte, gegen die Berachtung des sast einstimmigen Parlaments Ministerium zu bleiben, ist nachter Berrath an der deutschen Entwickelung genannt worden. Das satirische Ministerium selbst hat sich zu seiner Entschuldigung darauf berusen, daß es die Einheit Deutschlands habe darstellen müssen zur Zeit, da Alles anseinandergefallen sei. Man wird ihm diese Entschuldigung schwerlich zugestehn. Nicht nur weil sein Austresten das Auseinandersallen erst recht bewerkstelligte, sondern auch darum, weil eine Gewalt, die anch nicht einmal sormell

als solche anerkannt wird, doch unmöglich die Einbeit Deutschlands auch nur formell darstellen könne. Die sogenannten großdentschen Staaten, und auch die nicht alle, stellten sich anerkennend, um mit solcher Puppe Demonstrationen zu machen, und Prenßen verweigerte die Anerkennung einer provisorischen Centralgewalt, welche nur als einstweilige Exekutivbehörde eines deutschen Parlaments belehnt worden, mit dem Verluste des Parlamentes aber seiner Grundbedingung verlustig gegangen sei. Hierin kann doch nur die Satire eine Darstellung dentscher Einheit finden

Die deutliche Erklärung von links, daß der deutschen Sache keine gesehliche Entwickelung mehr übrig bleibe, kam aus Baden. Dort war die deutsche Reichsverfassung anerskannt, und dort brach unter dem frechen Borwande, die Unserkennung deutscher Reichsverfassung durchschen zu wollen, die frivolste und vollständigste Revolution aus unter Meuterei des Heeres und unter Herbeiziehung ausländischer Elemente.

In solche drangvolle Enge eingekeilt, bedurften die Männer des Centrums kaum noch neuer Beranlassungen zu ihrem Austritte. Schon war ihre Zahl so geschwächt, daß gegen sie der Antrag durchgegangen war: die bewaffnete deutsche Macht auf die Reichsverfassung zu verpflichten.

Sie waren zum großen Theile nur darum noch geblieben, weil die Abberufung der preußischen Abgeordneten von Seiten der preußischen Regierung drohte und am 14. Mai auch von Charlottenburg ausging. Solche Maagregel erklärten

fie noch für unverbindlich, und nur zwei Breugen schloffen sich am 17. Mai diesem Proteste nicht an. - 2m 19. Mai ging mit gehn Stimmen Mehrheit ein Untrag Biedermann's, Welder's, Rierulf's, Wurm's und Edert's durch, einen Reichs= statthalter als provisorisches Oberhanpt - man dachte da= mals an Baiern - einzuseben, und am 20. Mai unterschrieben die Kührer des rechten Centrums ihre Austrittserklärung. Um 21. wurde fie verlesen. Es waren 65 Ramen, unter ihnen Beinrich von Gagern, Dahlmann, Mathy, Simfon (der früher ichon Unwohlseins halber vom Brafidium, welches an Reb überging, abgetreten war), Befeler, Arndt, Baig, Dunder, Stedtmann. hiermit war die moralische Rraft des Parlaments gebrochen; es war nur noch ein Restparlament vorhanden. Die Austrittserklärung mar von Dahlmann. Wilhelm Jordan hatte einige Tage vorher in wenig Worten das Bathos der Lage zusammengefaßt: "Erleidung des Un= rechts berechtigt nicht zu Wegenunrecht; und es ist fein un= ehrenhafter Tod, an getäuschtem Bertrauen zu fterben."

Benige Tage noch wehrten sich die alten Mitglieder des Augsburger Hoses. Sie versuchten es jest noch, eine Bertasgung durchzusehen, um die Continuität der Bersammlung zu retten. Sie drangen nicht durch, und als am 24. die beschlußsfähige Anzahl auf Hundert herabgesetzt war, schieden auch sie, Widenmann, Fallati, Rümelin, Hans von Raumer, Wernher, Berzog, Barth, Stahl, Francke an der Spise. Es blieben nur uoch Riesser, Biedermann und Genossen, und Welder

that alles Mögliche, um den Schatten von Parlament zu ershalten. Er hatte auch am stärksten gegen jenes Ministerium des Spottes und Hohnes gesprochen, "welches die Angelegensheiten Deutschlands nach seinem Ermessen und ohne Rücksicht auf die Nationalversammlung" leiten, welches "ein schmachsvoller Absolutionus, eine schmachvollere Rechtsunterdrückung" sei "als die, gegen welche die Revolution entstand, für deren Organ wir die Centralgewalt erschusen."

Aber auch sie erkannten binnen wenig Tagen, daß jede fernere Aussicht eine Täuschung sei, daß die Linken einen Konzvent, und zwar einen unpatriotischen erstrebten. Zu einer Broklamation, würdig abgesaßt von Uhland, verlangten jene Männer einen Zusah, welcher "Treue gegen die Reichsversasssung" und eine Verwahrung enthielt: daß den Fremden irzgend eine Cinmischung in dentsche Angelegenheit gestattet werde. Dieser Zusah, dem auch Uhland sich auschloß, wurde von den Linken verworsen, und nun traten auch jene Mänzuer aus.

Die Versammlung war jest auf 130 Mitglieder geschmolsen. Das Berhängniß ließ sie nicht ruhen; sie wollten durchsaus ihr Conventschietsal erfüllen. Sie wollten weiter nach Süden verlegt sein, um die dort in's Berk gesetzte Revolution unmittelbar in die Hand nehmen zu können. Keine Barnung half, sie hielten nun endlich ihre Zeit für gekommen, und besschlossen am vorlesten Mai die Nebersiedsung des Parlaments nach Stuttgart. Diese letzte Sigung in der Paulskirche schloß

damit, daß der lette Präsident der Paulsfirche, Reh von Darmstadt, auf die fernere Ehre verzichtete und ebensalls ausetrat. Der zeitige Bicepräsident Löwe von Calbe übernahm die Leitung eines Parlaments, welches von nun an allerwärts Rumpsparlament genannt wurde.

Mit Edmer; und Trauer ward bis daber eine Entwicke= lung hingenommen, welche nach der Ablehnung von Seiten Breugens unabwendbar ichien. Richt felten hörte man von Reufaiserlichen den Ausruf : "O mare Desterreich zu Deutsch= land gestellt wie Preugen und hatte man ihm die Krone an= bieten konnen, nie mare fo mas erlebt worden! Denn bort ift noch große Politik vorhanden und großer Muth, dort werden politische Fragen nicht nach dem Katechismus entschieden!" - Borwurfevoll wurde damale und fpater, besondere von Enddeutschland, darauf beharrt: man hatte durchaus nicht austreten follen. Die Bedingungen der Eriften; waren verloren, man verlangte aber doch die Fortdaner der Erifteng. Dies hat was von der Rede der Kinder, welche ergählen: ihr Bater sei heute gestorben und werde erst morgen mit ihnen weiter fpielen. - Bei alle dem mar Echmer; und Trauer all= gemein; die Soffnung der Patrioten mar entsetlich gertrum= mert; der Eindruck war ein tragischer.

Aber nicht also betrachtete man das Gebahren eines Rumpsparlaments. Dies galt für eine Farce, und man brachte es faum in Zusammenhang mit dem deutschen Parlamente.

Trosdem daß die oft verkündigte neue Nevolution in vollem Gange war, hatte doch kein besonnener Mensch den Eindruck, es könnten jene Konventspieler in Stuttgart Deutschland besteuten. Man dachte an Shakespeare's Heinrich IV., und ersinnerte sich unr der Seenen, in welchen Falstaff mit seinen Gesinnungsgenossen Bürte und Macht, Tugend und Anstand spielt. "Zum Henfer alle seigen Memmen" — "Land ist nun so wohlseil zu kausen wie stinkende Makrelen" — "Gebt mir ein Glas Sekt, damit meine Angen roth aussehn; man nuß denken, daß ich geweint habe, denn ich muß es mit beswegtem Gemütbe sprechen, und ich will es in des Königs Kambyses Weise thun — und so halte ich meine Nede! Trestet beiseit, ihr Großen!"

"Ich finde keinen Anstand", sprach mit Würde Neichstesgent Bogt zu Stuttgart, "Namens der Regentschaft diese dringliche Interpellation sogleich zu beantworten", obwohl es noch an "ofsieiellen Mittheilungen" von Seiten der Bürtemsberzischen Regierung sehle. Und mit eben so heitrer Sichersbeit sehre cr im Frizeschen Neithause hinzu, daß er nun, nachstem das eine große Mittel politischer Birksamkeit beschafft sei, das Ariegsheer, daß er nun das zweite in Borschlag bringe. "Ich will die Finanzsrage nur kurz anzeigen". Gin Kredit von lumpigen füns Millionen für die schnen Sommersmonate Juni und Juli. Wie Prinz Heinz, nur etwas verdrießslicher, hörte Minister Kömer zu, und beschloß: auch die besten Grundsäge müssen bei solcher Gelegenheit eine Grenze sinden.

28

III.

Glaubten die Mitglieder des Rumpsparlamentes denn wirklich an ihre oft gebrauchte Phrase, daß das deutsche Bolk hinter ihnen stehe und nun kommen werde auf unzweideutigen Rus? Schwerlich. Nur die kindlichsten Politiker unter ihnen mochten sich Dergleichen zutrauen. Die Kundigeren waren theils von den Folgerungen ihrer eignen Borte gehetzt und meinten der Logik Bort halten zu müssen; theils war die Gelegenheit für sie doch des Bersuches werth. Rheinpfalz und Baden brannte schon. Bürtemberg schien hinreichend erhitzt, um nur noch des Kommando's "Fener!" zu bedürfen. In wirklich imposanter Demonstration war der König genöthigt worden, die Reichsverkassung wenigstens anzuerkennen. Der weitere Schritt, meinten sie, werde hier nicht schwer sallen, und der Brand sich daun fortwälzen lassen durch schwäbisch und fränkisch Baiern nach Thüringen.

Ganz wohl war freilich so Manchem bei alle dem nicht zu Muthe. Mancher hatte in Frankfurt eingestanden, es sei feine nachhaltige Einwirkung von ihnen zu erwarten, wenn das Centrum nicht mitgehe. Mancher war unter Klage und Herzeleid von Frankfurt geschieden und war nur mitgegangen, um der Partei treu zu bleiben. Maucher unter den 103 im Saale des Reithauses war absolut unbegreislich. Wahrscheinslich auch für sich selbst unbegreislich, ein Opfer des ersten Schrittes und des Eigensinnes. So Fallmeraher, der Fragmentist, welcher schon in der Paulskirche durch Dick und Dünn mit der Linken gestimmt hatte, und denn auch hier in seiner

fleinen sanbern Figur und den frischesten Batermordern mit= ten unter denen faß, welche Reichoregentschaft und Aufbietung des deutschen Ariegsheeres votirten. Bor Aurzem noch hatte er in seiner Borrede ju ben "Fragmenten des Drients" brucken taffen . "Wir konnen und für die hohlen Tranme unpraktischer Edwarmer und Glüdfeligkeits = Deminrgen nicht mehr leicht erwarmen. Ober ift denn nicht alles Ertreme seiner Natur nach boffnungslos, und ift Gichselbstmaafgeben nicht bas große Gesek, die unerläßliche Bedingung für jeden Bestand?" - Das reimt fich furios mit seinen Abstimmungen. Reinen 3weifel, daß er Grunde der erforderlichen Genialität gufam= mensnchen wird, "Grunde so viel wie Beidelbeeren, nur mit Gewalt keinen einzigen!" Für bergleichen erfünstelte Größe war aber doch die deutsche Sache ju groß und für das Apart= thun war Kallmeraver nicht groß genng. — Der Rechtferti= gung folder Manner vor der Ration fonnten allerdings nur die Regierungen zu Silfe kommen, indem fie fpater wegen der Theilnahme am Rumpfparlamente Ariminaluntersuchungen einleiteten. Rachdem sie durch Zugeständnig und Burücknahme, durch Seitenwege nach vorwärts und Seitenwege nach rück= warts die Rechtsbegriffe in deutscher Ration so verwirrt bat= ten, wie es fanm in einem civilisirten Reiche der Welt vorge= tommen fein mag, festen fie fich zu Gericht barüber : bag nur in Frankfurt, nicht aber in Stuttgart gn tagen erlanbt geme= fen fei. Wir haben im Borparlamente gefehn, von mannen Diefe beiläufige Ortebestimmung stammte. Die feinfte Rechtes

fiftion könnte hierbei höchstens bei der Centralgewalt ankommen, bei einer Centralgewalt, welche so eben ihre eigene gessesliche Lebensbedingung gebrochen hatte, welche so eben in ihrer Rechtsbeständigkeit von deutschen Regierungen geleugnet worden war — und nach alle dem und trot alle dem sollten wir erleben, daß wegen Ortsverlegung des Parlaments Hochsverrath begangen worden sei! Wahrlich, die Regierungen has ben Ursache mehr als gut ist: Refriminationen nie und nirgends zu erwecken. Sie motiviren dadurch nur das Stuttsgarter Rumpsparlament in deutscher Geschichte. Sie motiviren es schlagender als die Worte jener zu großem Theile leichtsinnigen Führer nach Stuttgart es zu motiviren vermocht haben.

Selbst Herr Römer erwarte von uns, die wir entschiedene Gegner des Rumpsparlaments sind, keine Bewunderung seisner Grundsäte. Hente am 6. Juni wird von diesem Parlamente eine Regentschaft ernannt — Raveaux, Bogt, Heinrich Simon, Schüler von Zweibrücken, Becher (ein ultrademostratisches Mitglied der würtembergischen Kammer) — und Herr Römer stimmt mit. Er stimmt dagegen, aber er stimmt mit. Die Bersammlung ist ihm das deutsche Parlament, welschem er, als solchem! sonveraine Gewalt über Deutschland zuserkannt hat. Run erst tritt er aus. Also nicht, weil es nicht mehr die sonveraine Bersammlung wäre, sondern weil ihm der Beschluß nicht gefällt. Ganz mit Recht gefallen ihm auch die weiteren Beschlüsse nicht, Absehung der in Frankfurt versbliebenen Centralgewalt, Ausbietung des Heeres, Borlage

megen der Finangen, und am 18. Juni Nachmittage läßt er Truppen vor dem Reithause aufstellen, um die Busammen= funft des Parlaments zu verhindern. Gie wird verhindert; das Rumpsparlament ift gesprengt. Er also endigt ein ge= fährliches Spiel mit ben beiligften Dingen bes Baterlandes, und das ift ihm von vielen guten Patrioten berglich gedankt worden. Bie er aber mit seinen eignen Grundsäten bierbei und in der gangen Barlamentsgeschichte bestanden, bas ift eine andere Frage. — Er hat und in seiner Zeitung zu Un= fange Ceptembers 1849 Material dazu an die Sand gegeben. Er enthält fich, fagt er, des Urtheils über die - Rühnheit, Die Berfaffung als Gefet zu promulgiren. Bie? Derfelbe Römer links am linken Centrum, welcher im Pringip immer folder Meinung gemesen? Ja. "Denn", fest er bingu, "mas im September 4S geschehen fonnte, bas fonnte im Mar; 49 nicht mehr geschehn!" Co, fo! Er und sein Ministerium batten die Nationalversammlung für sonverain anerkannt, weil - das Bürtembergische Bolt fo mar wie es mar, (alfo Nationalsouverainetät aus partifularistischen Grunden!) weil ferner die Saltung der Nationalversammlung war wie fie mar, das beißt fo, daß feine ertravaganten Beschluffe von ihr gu befahren waren. Co, so! Unglücklichermeise gehörte er selbst nicht einmal zu dieser Nationalversammlung wie fie mar, das beißt wie fie beschloß, er gehörte gur Opposition - bann freilich war's recht bubich von ihm, doch Opposition zu machen, Mediatifirung in großem Stile zu fordern, munter, immer munter mit der Linken zu stimmen!

Bas ist das? Dieser Brinz heinz ist ein gelegentlicher Schalf in Sachen des Prinzips. Ein Partisan, weiter nichts, ein recht tapferer Partisan, aber — fann man jedes staatse männische Prinzip naiver verlengnen? Benn er nicht zufällig Minister gewesen wäre, so hätte er wohl allenfalls zum Rumpsparlamente gepaßt.

In dies nicht die volle Ironie, daß von solch einem eigentlichen Gesinnungsgenoffen dem linken Rumpfe ein Ende gemacht wurde? — Ift es nicht auch ein nachträglicher Beweis, daß die zwischen der Linken und dem linken Centrum umher "Fistulirenden" nur angethan waren, den Bankerott der Linken einzuregistriren in's große Schuldbuch?

Armes Baterland, aus wie viel Gründen fonnte Deine Errungenschaft von Anno 48 fein dentscher Staat sein? Bestanterie hier und Faselei dort, sie fonnten Deinen schonen Kern beseitigen. Beschädigen konnten sie ihn nicht. Das galt uns damals für die Moral des ersten deutschen Barlamentes, welches nun bis auf das letzte Blatt in alle vier Winde verweht war. Wie groß das Anglück sei, das unaussbleibliche zweite Barlament — meinten wir — werde der Welt beweisen: daß der deutsche Kern doch nicht beschädigt worden und doch fähig sei: zwischen den Altra's partikularistischen Eigennußes und den Altra's französischer Demostratie hindurch die neue deutsche Frucht emporzutreiben.

Bir übersahn den Umfang deutschen Unglückes noch nicht.

V.

Das Nachparlament.



Die kleineren Staaten alle hatten die Reichsverfassung anerkannt gehabt. Drei Königreiche nur hatten zuerst Nein gesagt, und am Ende das erwählte Preußen mit ihnen. Durch diesen Widerspruch war die Rechtsverwirrung im Vaterlande chaotisch geworden. Hier galt für Hochverrath, was dort Gessetzleich sein sollte, und der revolutionaire Zustand war in schlimmster Beise erneuert. Durch Bassengewalt — und hierin beswährte sich Preußens ungeschwächte Krast — konnten die akuten Ausbrüche niedergehalten werden, die chronische Krantsheit konnte dadurch nicht gehoben werden, und sie hatte auch die edelsten Theile ergriffen. Sie ist nimmermehr zu bannen, so lange eine bundesstaatliche Neichsversassung sehlt.

Diese Noth und Gesahr trieb dazu, daß sich wenigstens drei Staaten über eine Reichsversassung vereinigten. Das Dreikonigsbundniß bildete sich unter schöpferischer Führung Prengens. Che uoch die Linken in Stuttgart ihr Grab grusten, hadte und grub herr von Nadowig in Berlin Tag und Nacht, um einen neuen Bersassungsbaum pflanzen zu können.

Es war der Franksurter Baum; nur die witden Schößtinge schnitt er ab; nur in der Krone des Baumes verkürzte er den Hauptzweig, den Kaiserzweig zum "Reichsvorstande". Die Nachbarzweige aber verflocht er zu einem "Fürstenkollegium", und die Zustüsse zur Burzel verringerte er, indem er sie bloß auf "Matrikularbeiträge" anwies. Noch saßen die eigentlichen Todtengräber des Parlamentes in der Paulskirche, da erschien vom 26. Mai die Ankündigung des Dreikönigsbündnisses. Gleich darauf vom 28. Mai die Berkassung zu freier Bereinsbarung zwischen den Fürsten und einem neuen Reichstage.

Deut zeigt, daß Ihr Patrioten seid! erging von Mund zu Mund der Rus an die Abgeordneten der Paulöstirche. Bersteugnet Eure Autoreneitelkeit! Da ist eine Bersassung, zu welcher bereits an die 20 Millionen Deutsche und Euer ausserwählter Großstaat gehören. Empsehlt sie, verschafft sie der Nation. Oft genug habt Ihr Euch gerühmt, es sei Euch in letzter Instauz nur darum zu thun, daß etwas zu Stande komme, daß eine Einheit entstehe, daß nur irgend eine bunsessstaatliche Bersassung eingeführt werde Bewährt es jest. Berschmerzt die Aenderungen um den Preis des Ganzen! Bürgerkrieg habt Ihr nicht gewollt um Durchführung des Werks aus der Paulskirche, Revolution habt Ihr verschmäht, worauf hosst Ihr? Aus daß die unveränderte Bersassung der Paulskirche unmöglich geworden. Ihr habt die Resignation

damale erwählt, so bewährt fie jest. Erweis't Euch denn als das, mas Ihr vor Allem sein wollt, als Patrioten!

Pfui über Euch! riefen die Demofraten, wenn Ihr Euer eignes Werf verlagt!

Das alte Centrum war nicht im Zweifel über feine Pflicht. Schwer und schmerzlich mar der Entschluß, aber rasch murde er gefaßt. Die verwirrte Nation brauchte einen Begweifer. Dag dieser immer gesehlt in dem dentschen Labyrinthe von Unsprüchen war stets der schwerste deutsche Mangel gewesen, und war es jett erft recht, wo die verschiedenartiaften Stimmen jum Schreien aufgestachelt maren. Diefer Begmeifer gu sein war das Centrum verpflichtet, wie schwer es ihm an= fommen mochte. Es war doch wahrlich leicht dabeim zu blei= ben; der Ruhm der Konsequen; war so wohlfeil! Man brauchte nur zu ichweigen. Ins bem Baterlande, aus ber Einheit, aus dem Bundesstaate mochte merden, mas da wollte, man batte ja das Ceinige gethan als Abgeordneter. Jest war man nicht mehr Abgeordneter, war Privatperson. Die Regierungen, welche unfre Verfaffung zerftort, mogen doch gusehn, mas fie zu Stande bringen. Gie baben fich ja als unfre Teinde ermiesen. Jest mogen fie bafteln und leimen und fitten ein haltloses Blodhaus. Der Tag ber Bergeltung wird fommen von felbft. Sie haben bas Berg der Nation verrathen, am Tage des naditen Berichtes ftogt es fie alle ans. Diejenigen find in's Untlit geschlagen worden, welche für fie in die Edyranken getreten find gegen die Revolution, nun denn, rief man, Rache ift fuß! Beif't den Kompromiß mit Berachtung zurud!

Und das Baterland?! autwortete man. Rache und Beffintismus mag ein perfönliches Genüge sein, unfre Bersonen aber nüffen zurücktreten vor dem Bedürfnisse des Baterlandes.

Mar von Gagern veranlaßte eine öffentliche Zusammenstunft der Bundesstaatlichen. Sein Bruder Heinrich, Dahlsmann, Mathy, Hergenhahn, Soiron und andere Führer stimmten bei. Es wurde eine Einladung erlassen nach Gotha an die Genossen, welche jest zerstreut waren über ganz Deutschsland von der Schweizer bis an die furische Grenze. Nur östersreichische Abgeordnete wurden nicht geladen.

Bon allen Seiten kamen die Bundesstaatlichen bereitwillig zum 26. Juni nach Gotha, über 130 an der Zahl. Sie machten keinen Anspruch darauf, ein officielles Nach= parlament zu sein. Ihr Botum sollte nur so viel gelten als es wiege.

Ein fühler Sommer wehte durch die hochgelegene freundliche Stadt, welche nordwärts in die thüringische Ebene, südwärts auf das nahe Gebirg, den Thüringer Wald blickt. An freier Promenade sieht ein schönes Schauspielhaus, und dessen Notunde mit einem lichten Saale war der Sammelpunkt, wo man sich wiedersah nach so schwerem Leide, inmitten so schweren Leides. Draußen am Bahnhose erwartete man die von sern Kommenden und schloß sich in die Arme. Keins der

geachteten oder geliebten Banpter fehlte, ja langft Anege= schiedene hatten fich wieder eingefunden, wie Compes, wie Jafob Grimm. Beder aus Gotha, einer unfrer beften Manner, hatte Alles trefflich vorbereitet in der wohlwollenden, berglich entgegen fommenden Stadt. Er übernahm auch gunächst den Borsis, und die Debatte blühte auf, schöner denn je. Die Kräfte und Talente waren alle frisch erhalten trot der Rummerniß, und ba es feine grelle Meinungsverschiedenbeit gab unter Mannern die alle ein bestimmtes Biel batten, fo floß die Rede feiner und reizender als man es je in der Pauls= firche gehört hatte. Die mar ein Tag von foldem parlamen= tarischen Glanze erlebt worden als da am 27. Juni in jener Rotunde zu Gotha Gagern, Bederath, Simfon, Baib, Stahl, Binde, Baffermann, Soiron bintereinander fprachen. Um nicht officiell zu erscheinen batte man feine Buhörer=Ga= terie geöffnet, kein Redner war also auf breite oder grobe Bir= tung bedacht, jeder konnte fich in den feinften Beziehungen ergehn, und der Wig, die Satire wie die stechendste Rlage batten das freieste Teld, fanden volles Berftandniß.

Man einigte sich leicht. Das Wahlgeset nur machte Schwierigkeiten, und eine Anzahl von Hannoveranern hielt das für wichtig genug, um das Ganze dafür auf's Spiel zu segen. Dennoch sanden sich 130 und durch späteren Zutritt von solchen, welche nicht nach Gotha reisen gekennt, eine noch größere Anzahl Unterschriften für folgende Erklärung:

"Die schweren Bedrangniffe des Baterlandes, die Gefah-

ren eines Zustandes, welcher seine Bürgschaften des Friedens im Innern, der Stärke nach Außen bietet, haben es den Unsterzeichneten zum Bedürfniß gemacht, ihr Urtheil über die gegenwärtige Lage der Dinge gemeinsam sestzustellen und sich über den Weg zu verständigen, auf welchem jeder Einzelne von ihnen in Erfüllung seiner Pflichten gegen das Baterland dazu mitwirken kann, daß ein der Nation Einheit und Freisheit gewährender Rechtszustand hergestellt werde. — Das Erzgebniß der darüber in Gotha vom 26. 27. und 28. Juni d. 3. gehaltenen Besprechungen sassen sie in solgenden Sästen zusammen:

I. Innig überzeugt, daß die deutsche Nationalversammslung, als sie am 28. März d. J. die deutsche Neichsversassung verkündigte, derjenigen Stellung gemäß gehandelt hat, welche die Lage der deutschen Dinge ihr anwies "), dürsen die Unterzeichneten doch die Angen vor der Thatsache nicht verschließen, daß die Durchsührung der Neichsversassung ohne Abanderung zur Unmöglichkeit geworden ist. Da hingegen ist in der Berkssungsausstellung, welche die Berkiner Conferenz bietet, neuerdings ein Weg eröffnet, auf welchem sich der verslorene Einigungspunkt möglicherweise wieder sinden läßt. Das Betreten dieses Weges nicht zu verschmähen mahnt uns

<sup>3)</sup> Um diefes Sates willen nur, welcher feinem Bereinbarungsprinzipe widersprach, unterzeichnete Bincke nicht, obwohl er fich zu allen übrigen Capen befannte.

das von innern und äußern Feinden schwer bedrohte und vom Bürgerfriege zersteischte Baterland, eben so dringend aber der Inhalt jenes Entwurfs, der, wie entschieden man auch einzelne seiner Bestimmungen verwersen möge, dennech die unerläßlichen Grundlagen des deutschen Bundesstaates, namentlich ein erbliches Reichsoberhaupt in der Person des mächtigsten rein deutschen Staates, ein Staatenhaus und ein Bolkshaus — und somit den Kern der Reichsversaffung in sich aufgenommen hat.

II. Den Unterzeichneten stehen die Zwede, welche durch die Reichsversassung vom 28. März erreicht werden sollten, böher als das starre Testhalten an der Form, unter der man dieses Ziel anstrebte. Sie betrachten die von den drei Kösnigreichen dargebotene Bersassung als eine der Ration erstheilte unverbrüchliche Zusage, und erkennen an, daß der von denselben eingeschlagene Weg zum Ziele sühren kann, unter der Boraussehung:

daß alle deutsche Regierungen, welche zur Berufung eines Reichstages auf obiger Grundlage mitwirken, dem Reichstage in einer jede einzelne Regierung bindenden Form gegenübertreten, und

daß die dem Neichstage vorbehaltene Revision sich nur auf solche Besassungsbestimmungen erstreckt, welche in der Neichsversassung vom 18. März und dem Entwurse vom 28. Mai nicht wörtlich oder wesentlich übereinsstimmen.

III. Erscheint es taber als politisch nothwendig, daß die andern deutschen Staaten — abgesehn von dem den deutsschen Bundesstaat verneinenden Desterreich — sich an jene Berfassungsvorlage in bindender Weise baldigst anschließen und die schleunige Berufung eines Reichstags möglichst besfördern, so erwächst auch für die Einzelnen die Berpflichtung, in ihren Kreisen und nach ihren Kräften zur Vollendung des großen vaterländischen Werkes beizutragen.

IV. In Diesem Sinne mird es von ben Unterzeichneten als die hauptfächlichste Aufgabe betrachtet, fur bas Buftandetommen eines Reichstages, alfo auch fur Die Betheiligung bei den Wablen gu mirten. Bas die Bablen gum Bolfshaufe betrifft, jo find dem in Frankfurt beschloffenen, die unmit= telbare Durchführung voraussetenden Bablgesete nicht gu beseitigende Sindernisse entgegen getreten, und daber erforbert es das Wohl des Baterlandes, daß fur die Wahlen eine andre gesetliche Norm maaggebend werde. In Diefer Rudficht erkennen die Unterzeichneten es als das Angemeffenfte an, wenn in jedem einzelnen Staate auf landesverfaffungs= mäßigem Wege das Wahlgeset für den nächsten Reichstag festgestellt wird. Wenn dies aber unter den obwaltenden Um= ständen nicht erreichbar sein sollte, so murde doch (wie dies schon in der Berliner Denkschrift in Aussicht gestellt ift) den Gingelnstaaten überlassen bleiben muffen, bei Ausführung Des mit dem Berfaffungsentwurfe vorgelegten Bahlgesetes die durch ihre abweichenden Berhältniffe gebotenen Modifika:

tionen anzuordnen, und jedenfalls glauben die Unterzeichneten nicht verantworten zu können, wenn sie durch ihre Haltung dazu beitragen sollten, das Zustandekommen des ganzen Werkes an den Bedenken gegen ein Wahlgesetz scheitern zu lassen.

Demnach halten die Unterzeichneten, in Erwägung der schwer bedrohten Lage des Baterlandes, dessen Eristenz ohne Betreten dieses Weges gegenwärtig auf's Söchste gefähredet ist, sich für verpflichtet, unter den angeführten Voraussssehungen:

- I. so viel an ihnen ift, auf den Anschluß der noch nicht beigetretenen Staaten an den von der Berliner Conferenz vorgelegten Entwurf hinzuwirken, und
- II. an den Wahlen jum nächsten Reichstage sich ju bestheiligen.

Gotha den 28. Juni 1849.

Albert aus Quedlinburg. Anz aus Marienwerder. Bandelow aus Kranz. Barth, Dr., aus Kausbeuern. Bassermann aus Mannheim. Beder aus Gotha. von Bederath aus Ereseld. Behnde aus Hannover. Bernhardi aus Cassel. Beseler aus Greisswald. Bonardy aus Greiz. Biedermann aus Leipzig. Böding aus Trarbach. Böcler aus Schwerin. Brackbusch aus Hannover. von Breuning aus Aachen. Breusing aus Dsnabrück. Briegleb aus Coburg. Brons aus Emden. Bürgers aus Coln. von Buttel aus Oldenburg. Cetto aus Trier. Compes aus Cöln. Tahlmann aus Bonn. Damsell.

mers aus Rienburg. Deefe aus Lubed. Degenfolb aus Gi= leuburg. Droge aus Bremen. Dudwig and Bremen. Dunfer and Salle. Ebmeier aus Paderborn. Edert aus Bromberg. Emmerling aus Darmftadt. Esmarch aus Echleswig, Ralt aus Ottolangendorf in Schlessen. Kallati aus Tubingen. Tifcher aus Jena. Franke aus Schlesmig. S. von Gagern aus Darmstadt. M. von Gagern aus Wiesbaden. Gevefoht and Bremen. Giech, Graf, and Thurnan. Gier aus Mubl= baufen. Göden aus Krotoszon. Jafob Grimm aus Berlin. Groß aus Leer. Sallbauer aus Meißen. Sansmann aus Brandenburg. Sahm aus Salle. Benfel aus Caffel. Bergenbahn aus Wiesbaden. Soffen ans Sattingen. Sofmann aus Friedberg. Jafobi aus Berefeld. Jahn aus Freiburg an der Unftrutt. Johannes aus Meiningen. Jordan (Wilhelm) aus Berlin. Jordan ans Gollnow. Judo aus Frankfurt a. M. Reller, Graf, aus Erfurt. Rerft aus Meferig. Rierulff aus Roftod. Roch aus Leipzig. Krafft aus Murnberg, Krat aus Bintersbagen. Lang aus Berden. Laube, Dr., aus Leipzig\*). Leverkus aus Oldenburg. Liebmann aus Meiningen. Loew aus Magdeburg. Loew aus Bofen. Mann aus Roftod. Marcus aus Bartenftein. Martens aus Dangig. Mathy aus Carlerube. Matthies and Greifswald. Maufifch aus Dippol=

<sup>&#</sup>x27;) Nicht als Erabgeordneter für einen öfterreichifchen Bezirf, sendern als Erfahmann bes ausgetretenen Gravell für einen preusfischen Bezirf.

Dismalte. S. S. Meier aus Bremen. Meriffen aus Colu. Midelsen aus Bena. Robert Mobl ans Beidelberg, von Mylins aus Julich. Nerreter aus Frauftadt. Dberg aus Hildesheim. Oftenderf aus Coeft. Overweg aus Baus Rubr. Pinder aus Boinowig. Plag aus Stade. Plath= ner aus Salberstadt. Rabm aus Stettin. Rattig aus Botsdam. Friedrich von Raumer aus Berlin. Sans von Raumer aus Dinkelsbühl. Reb aus Darmftadt. Rieffer, Dr., aus Hamburg. Roben aus Dornum. Rümelin aus Rur= tingen. von Canger aus Grabow. Schief aus Beifensce. Schierenberg aus Detmold. Schneer aus Breslau. Chol= ten , Dr. , aus Wardt. Edolt aus Reife. Schrader aus Brandenburg. Edreiber aus Bielefeld. Edwar; aus Salle. Siemens aus Sannover. Simfon aus Ronigsberg, von Soiron aus Mannheim. Sprengel, Dr., aus Waren in Mecklenburg. Stabl aus Erlangen. von Stavenhagen aus Berlin. Stedmann aus Band Beffelich. Steindorf aus Edlesmig. von Thielan and Braunschmeig. Beit aus Berlin. Berfen aus Nieheim. Wachsmuth aus Sannover. Bais aus Göttingen. Bidmann aus Stendal. Widenmann aus Duffeldorf. Bietbaus aus Bipperfürth. Burm aus Samburg, von Wydenbrugt aus Beimar. Bacharia aus Bernburg. Zacharia aus Göttingen. Ziegert aus Pr. Minten. Böllner aus Chemnik.

Durch Buschrift aus der Seimath erklärten noch ihren Beitritt: E. M. Arndt aus Bonn. Braun aus Coslin.

3. G. Dropsen aus Riel. D. von Keudell aus Berlin. Lette aus Berlin. Marcks aus Duisburg. Nizze aus Stralfund. Fr. Röder aus Neustettin. von Selasinsky aus Berlin. Thöl aus Rostock. Wagner aus Jastrow.

Co war das Opfer gebracht. Man verständigte fich über ferneren Busammenhang als Bartei, welche in Frankfurt ihren Mittelpunkt, in der "Deutschen Zeitung" ihr Organ haben follte. Diefer Bufammenhang wurde fehr lofe angelegt; Barteitreiben mar vielleicht zu wenig im Geschmack Dieser Manner. Man reichte fich die Sand, und schied. Unter schwacher Soffnung, unter fummervoller Gorge. Gelbft Beinrich von Gagern glaubte faum noch an nabe Erfüllung, wenn er auch an der endlichen Erfüllung nicht zweifelte. Gein eignes Leben belehrte ihn nur gu flar, wie langsam Stamm und 3weige eines Reiches machsen. Bei Bellealliance ichon hatte ber sechzehnjährige \*) Beinrich eine Naffausche Compagnie in's Reuer geführt für Deutschlands Befreiung, und - ber Diener Rongreß, der Bundestag war gefolgt. Burichenschaften batte er stiften geholfen in Beidelberg, Jena und Göttingen gur Erringung deutscher Ginheit, und - die Karlsbader Beichluffe maren gefolgt. Für konstitutionelle Regierung batte er so viele Jahre lang in Seffen-Darmftadt gerungen, und immer batte der Bundestag den Gegnern gum Giege gebol-

<sup>\*) 1799</sup> am 20. Auguft ift er im Schloffe zu Baireuth gebo= ren. Jum Solvaten warb er in München erzogen.

fen. Immer wieder, immer wieder hatte ihn das Bolf gewählt, und als es endlich zur Erfüllung gefommen war, Unno 45, da stimmten die neuen Bolksfreunde gegen ibu, und warfen das nahezu fertige Werk wiederum in die Sande der Gegner, wieder in's Chaos zurud.

Und doch find wir vorwärts gekommen, sagte er in seinem heiteren Muthe auch beim Scheiden von Gotha, doch find wir dem Ziele nahe, doch werden wir das Ziel erreichen! Der großen moralischen Kraft unster Nation dürsen wir verstrauen. Thue Jeder von uns das Seine, mag es auch ausssehn, als ob wir wieder von vorn beginnen müßten. Der Genius unster Nation wird uns zum Siege führen.

An diesen Genins glaubte er noch unerschütterlich. Was auch geschehen war um den Unglauben in die Höhe zu brinz gen, Gagern war dentschizgländig geblieden. Wer ihn nicht wies dergesehn seit dem Vorparlamente, der gestand wohl bekümmert ein beim ersten Anblicke: daß der hohe, stattliche Fühster gealtert sei in der drangvollen Noth verzehrender Kämpse. Das kurze Haar zeigte seht granen Anflug, um das große blane Ange hatten sich seine Furchen eingenagt, um den Mund war ein schwerzlicher Zug gelagert so lauge er schwieg. Ja die Seele war ihm schwer gepeinigt worden, aber gesund war sie verblieben fort und fort. Die Kunst des Hossens, die Spannkraft des Muthes war unverletzt. So wird er sein bis zum letzten Athemzuge. Er ist das, was Goethe "eine Natur" nenut, eine Natur sür unser Vaterland. Rirgends an den

Angenblid und auch nicht an ein Spftem gebunden überdauert er jeglichen Wechsel; sein Leben kommt nicht von irgend einem Spfteme, es ift ein eigenes leben. Bielleicht nur von Deutschland abhängig, und eben deshalb vielleicht dann in den Jod verfinkend, wenn die lette Soffnung fur den deut= iden Staat am Horizonte verfante, wenn fie wirklich verfante ein verdunkelter Connenball unter den grauen Nebeln des Reides und Gigennutes deutscher Stämme und Staaten. Dann müßte Gagern fterben; feine fünftliche Aur diplomati= icher Alerzte könnte ibn am Leben erhalten. Aber auch dann noch, wenn ich den gewaltigen Leib dieses unsers Giegfriede ftarr im Grafe liegen fabe, ftarr und entfeelt, auch dann noch wurde ich glauben : die Seele schwebe noch über ihm nabe an der Erde, irgend eines Lichtbliges gewärtig, und mit solchem Lichtblige werde fie wieder abwärts schiegen in diese breite Bruft, und merde ben langen Rörper wieder aufrichten. Ift's nicht die Sonne, fo thut's der Mond. Es giebt eine Sage, daß der Mondesftrahl einen Gefeiten wieder zum Leben er= wectt. Und mar's dann nur für eine Racht, und mar's dann nur für ein Bankett jenes poetischen Dentschlands unter all den Burschenschaften vom Reformationsfeste 1817 bis jum Märzen 1845, diese eine Nacht, erfüllt von unsern alten Liedern "Bir woll'n das Wort nicht brechen, Und Buben werden gleich, Boll'n predigen und sprechen, Bom Raifer und vom Reich!", Dieses einzige Beisterbankett, welchem Beinrich von Bagern prafidirte, fie waren im Stande die

Räuber und Mörder Deutschlands in Berzweiflung und Wahnfünn zu treiben, fie wären im Stande eine verwilderte Iugend wiederum um die eine, einzig geweihte Jahne zu sammeln, um die schwarzrothgoldene Raisersahne unsers Baterlandes.

Mögen fie lächeln unfre Gegner, daß an nichts weiter gu appelliren mare als an Poeffe. Gines noch nicht verstorbenen Volkes Poefie ift am letten Ende doch unwiderstehlich. Gie ift die Familienreligion eines Bolkes. Einunddreißig Jahre, vom Jahre 1817 an habt Ihr gelächelt über die Boefie der Buridenschaft bis Euch plöglich bas Lächeln unter Entjegen erstarrte, als die deutsche Fabne von allen Binnen wehte, man wußte nicht wober fie fam, und es war keine andre Berichwörung vorhanden gemesen, als die Berichwörung deut= icher Poeffe. 3hr ichopftet wieder Athem als man uns die vaterländische Kabne entweibte durch freche Unbill die für Freiheit ausgegeben murbe. Das ftarfte Gud allerdinge, denn wir konnten fur unfre eignen Garben nicht ftreiten, wir founten nicht einen bobien frangofischen Staat wollen in Deutschland, wir mußten in erster Linie einstehn fur ein or= ganisch gegliedertes Staatsleben, welches in bentscher Sitte und dentschem Gesetz beruht. Co konntet ibr und die Berfaffung entwenden. Und! Dun wird fie Poefie des Bolfes. Cebet fein gu, daß 3hr Wirklichkeit und Bedürfniß nicht einander gegenüber laßt ale Tedfeinde, fonft fommt einft mit Dem nachsten Marzen unansbleiblich wie bas Edicfal Die

ganze Berfassung des ersten deutschen Parlamentes über Euch unter Gottes Donner. Denn also geschieht's mit der spötztisch angesehenen Boesie eines Bolkes. Daß jene Franksurter Berfassung fertig geworden mit vier Stimmen Mehrheit, das habt Ihr belächelt, und darin seid Ihr kurzsichtig gewesen. Das Fertiggewordene ist ewig. Nach Euren dogmatischen Brotesten fragt der Augenblick, nicht aber die Geschichte. Bo sind die Stuarts mit ihrem Dogma? In den Archiven und Grüften.

Ja, wir geben es gern zu, es ist etwas von Romantif, es ist etwas von Poesse was in der Politik nicht gelten soll, um Heinrich von Gagern. Gerade das macht ihn uns theuer, gerade das macht ihn mächtig. Er vertrat für uns und verstritt für uns gegen die Feinde innen und außen die deutsche Seele.

Die Diplomaten des Partikularismus sahen mit Genugsthung im herzen zu, als der geschlagene Reichsminister von Gotha zu Fuß auf den Thüringer Bald hinausstieg, und uns auf die Zukunft verweisen mußte. Auf der Wartburg und im hörselberge sollte er getrost das verloren gegangene Reich deutscher Phantasie suchen. habe er es ja doch eben selbst in Gotha ausgegeben. Gerade daß er kein Phantast ist bei allem Glauben an das höhere in einem Bolke, gerade daß er das zunächst Mögliche mit sester hand ergreift, das macht den Gegnern so viel zu schaffen. Bei Philippi sehen wir uns

wieder, rief des ermordeten Cafare Beift feinen Mordern gu. Die Begner werden Gagern wiedersehn.

Und die da auf der andern Seite hinausfuhren aus Botha, und die fur die nachste Butunft des deutschen Bundesstaates redlich gesorat zu haben glaubten, find fie etwa nur Poeten ? Der eherne Burger des fonsequenten Gedankens, der Cato des Parlamentes, Dahlmann? Dder der unerbitt= liche Seld des Rechtsbodens Binde, welcher feine eigenen Buniche erichlägt, wenn fie nur poetisch sein wollen? Oder jener magere, peinlich gewissenhafte Bederath, welcher zuerft das herbe Bort : "Bir muffen scheiden!" in die Paulskirche marf, als die Boefie fich nicht entschließen konnte den Burgerfrieg Bürgerfrieg, die Revolution Revolution zu nennen! Dder Mathy, der fein erwägende und abmagende? Der Baffermann der gefürchtete Braftifer, welcher Die Leichen ju mittern pflegt, auch wenn fie noch in prablender Lebend= fraft mandeln? Dder Simjon, ber biplomatifche Jurift, Befeler, welcher die Staatsfugen erforscht bis in die unschein= barften Spalten? Der Dudwig, Der Raufberrn = Cenator? Oder Soiron, der Lebemann mit ferngefundem Blid? Oder Stedmann, Compes, Widenmann die fraftigen Rechteman= ner vom Rheine? Collen diese Führer und Stuten der Bundesstaatlichen etwa nur fur Boeten und Professoren gelten? Ach nein, diese Schelt- und Stichworte haben wenig oder nichts zu bedeuten. Die Ungebuld oder der Merger fin= Den überall ein Scheltwort und mußte es aus dem besten

Bestandtheile des Gegners herausgeschnitten werden. Der Janhagel spricht es gelehrig nach, und das Geschwätz von Professoren = Politit und Professoren = Berfassung wird abge= griffene Munge des Tages, mit welcher die Gedankenloffakeit ihre fleinen Ausgaben der Unterhaltung bestreitet. Im Jahre 1813 war es ebenfalls in hohen Kreisen, selbst in Preußen, gangbare Munge, daß das allgemeine Aufgebot gegen den Reichsfeind Napoleon Poetentreiben und Professorentreiben genannt wurde - es ift diefe fleine Minge abhanden gefom= men in den Freiheitskriegen. Gie wird jest abhanden tom= men in Erfämpfung des Bundesstaates. Albern genng ift es, noch im Herbste 49 damit zu flimpern, nachdem sich praftisch erwiesen hat, daß alle politische und diplomatische Praktik nicht eine Spanne weit von den grundfählichen Bedingungen jenes Brofefforen = Barlamentes hat abkommen fonnen, ohne in's Leere wirkungslos verloren zu gehn. Giligft und fluchend hat all diese Praktik immer wieder zurück gemußt zu den treunenden oder verbindenden Felswänden, welche Die Pauls= firche aufgeführt wie aus Granit. Sier ift der Fels, bier fpringe! beißt es in allen fpateren Staatstonferengen, und wird es heißen bis man sich entschlossen bat. Rein, da hilft fein Fluchen und kein Beten! das Nothwendige ift richtig vorgezeichnet worden vom ersten deutschen Parlamente; das Geset ift gefunden, und die Männer vom Centrum, vom Weidenbusche und von Gotha haben fonsequent gethan, was Die Ginführung Dieses Gesetzes in friedlicher Berftandigung

möglich machen konnte. Auch das Cpfer haben fie nicht gesichent, um statt des Besten wenigstens das Gute zu ermögslichen.

Aber nicht nur die natürlichen Gegner, nicht nur die Partikularisten von Amt und Besit, auch die natürlichen Freunde haben das Unglück gesteigert. Nicht das erste Scheistern der Versassung — auf welches man gesast sein konnte, denn so Großes wird ohne Gewaltsamkeit mit einem Schritte nicht erreicht — nicht das Frühjahr 49 war unser eigentliches Unglück. Im Herbste 49 erst war's offenbar, daß uns die Augen schmerzten wie das Herz. Da ward es in den Stasten und Stämmen offenbar das wirkliche Unglück: wie weit wir noch entsernt sind von politischem Verstande und vom Lesbensdrange einer Nation. Die Misere der kleinen Nationen in Deutschland schoß noch einmal auf in geise, gistige Blüthe.

Bas den Souverainetäten von Napoleons Gnaden in Deutschland zuzutrauen war für Deutschlands wirkliche Einsheit, das wußten wir vorher. Sie baben genan Wort gehalten und haben gründlich motivirt warum das erste deutsche Parlament die formelle Vereinbarung abgewiesen. Der baisrische Premier hat so lange gearbeitet, durch Auseinandersdrügen die deutsche Einheit in Gestalt bairischer Souverainestät berzustellen, bis dieser kleine Stil auch Desterreich zu lange danerte, bis selbst diese Schädel in Baiern inne wursden: dies sei wohl nicht der rechte Beg.

Dies hat faum Einen überrascht, ber bem Gange bes Barlamentes unbefangene Ausmerksamkeit zugewendet.

Ueberraschender mar ichon die Offenbarung Sannovere und Cachfens, der Mitbegrunder des Dreifonigebundniffes, welche in Gestalt eines Borbehaltes zu Tage fam. Im Mugenblicke außerster Gefahr und Roth waren fie mit einem Bündniffe hervorgetreten, welches die Aufregung beschwichti= gen konnte, weil es den geraden Beg einschlug ju die= fer Befriedigung. Und der Borbehalt, welcher erft fpater befannt murde? Der Borbehalt fnüpfte das Buftandefommen diefes in voller Berfaffung vorgelegten Bundesstaates an Bedingungen, nun, an welche Bedingungen? Un Diejenigen Bedingungen, welche wir eben erlebt hatten, welche - bas Buftandefommen eines Bundesstaates unmöglich machten. Die Befriedigung Desterreichs muffe statt gefunden haben, und alle, alle übrigen Staaten mußten dem Bundniffe beige= treten fein, ebe von ber Bereinbarung ber Berfaffung mit einem zweiten Barlamente die Rede fein fonne. Wenn ein Staat, fei es Somburg! nein fage, fo fei man feiner Bu= jage entbunden. Die romischen Batrigier haben befanntlich unter gang ähnlicher Form das Beltstribunat einft zugelaffen. Das einzige Beto eines einzigen Tribuns fonnte Alles rud= gangig machen, und die Patrigier hatten fich geschämt, selbst gegen einen Borichlag ber Gracchen einen Bolfstribun und beffen Beto für fich nicht gewinnen zu fonnen.

Dies ift geschehn zur Befriedigung deutschen Ginheits-

dranges Ausgang Mai's 1849. Dies ift geschehn von Miniftern, welche einige Bochen vorher durch Preußen von einer badischen Katastrophe errettet worden waren; ist geschehn
von einem Manne wie Stüve, dessen eigensinnige Ansicht
von juristischer Partifularberechtigung wir beflagen, aber immerhin bis auf einen gewissen Grad respektiren konnten.
Kein Diplomat des alten Bundestages zur Zeit der Karlsbabader Beschlüsse kann ihm und diesem Borbehalte die Anerfennung eines advokatenmäßigen Auskunftsmittel versagen.

Aber selbst dies war noch nicht das Ueberraschenbste. Selbst hierbei übersahen wir noch nicht den Umfang deutschen Unglücks. In unserm Bolte selbst sollte er sich enthüllen.

Nun jenes Land Sachsen war ja in Franksurt und das heim ultraistisch für Nationalsouverainetät und wenigstens für die Reichsversassung; dieses Land Hannover hatte sich besons nen aber energisch in der großen Mehrzahl seiner Abgeordnesten, und offenbar auch in der Mehrzahl seiner Bewohner für die Reichsversassung erklärt. Solche Länder werden ja solchen Borbehalt übersluthen mit dem entrüsteten Ausbruche der öfssentlichen Meinung, wenn nicht Alles, was sie furz zuvor noch gesagt, gewollt und vertreten, eitel Hohlbeit und Phrase gewesen sein soll! Berden sie? — Sie haben est nicht gethan. Sie haben sich nucht bloß verwirren lassen, sie haben sich recht absichtlich selbst verwirrt, um den Grundgedanken, den Gesanken deutschen Staates zu Grunde zu richten. Der Hergang in Hannover

war zu entschuldigen. Dort mar die eigentlich partifulari= stische Tenden; geringer. Dort steifte sich die unvolitische Un= Inst gegen den allein noch möglichen Weg in einen Bundes= staat, gegen bas Dreikonigebundnig, ne fteifte nich auf Die Berfaffung bes Parlamentes. Man war uur unvolitisch, nicht unehrlich gegen den deutschen Gedanken. Go wie die Ent= wickelung einmal gegangen ift, tonnte im Jahre 49 die Ber= faffung des Parlamentes in ihrer Ursprünglichkeit nicht mehr organisch durchgeführt werden. Gie war in den Bereich des Ideals verwiesen. Gie wird aus Diesem Bereiche erft bann wieder in der Wirklichkeit erscheinen, dann aber gewiß! wenn bas Bedürfniß eines beutschen Staates auch nicht annähernt befriedigt wird. Co lange Diese Befriedigung auf verfassungsmäßigem Bege von den Regierungen gefördert wird, fo lange ift das ausschließliche Fordern der Barlamentsverfaffung ein eben so unfruchtbarer Dogmatismus wie ber Dogmatis= mus des göttlichen Rechtes auf Seiten des Monarchismus, jo lange ift dies ausschließliche Fordern nur angethan, Die beutschen Patrioten zu spalten und badurch die Gegner gu ftarten. Es fündigt dies ausschließliche Fordern gegen ben Beift und Bunich des Gelingens, es ift rechthaberisch aber nicht politisch. Die Lage Guddeutschlands mit solcher unpolitischen Rechthaberei, mit dem Steifen auf Desterreich ift zei= tig genng beim Bankerott solcher Politik angekommen, um den Morden zu belehren. Dort fin Guddentichland ichlagen nun im Berbfte 49 felbft die Bortführer ihre Sande über

dem Kopse zusammen und rusen: So lange haben wir dem engeren Bundesstaate widerstrebt, bis wir vom Bundesstaate überbaupt ausgeschlossen, und der Hegemonie Desterreichs überantwortet bleiben! Desterreichs, eines Staates, der ja seiner Zusammensehung nach nun und nimmer die Ausbildung unserer demokratischen Ideale dulden fann! — Einem ähnlichen Bankerotte gehen diesenigen Norddentschen entgegen, welche sich vom neuen Sammelpunkte absondern, auch wenn sie dies aus den ehrenwerthesten Gründen thun. Das Gesingen einer positischen Entwickelung verlangt eben auch politischen Berstand.

Und doch, was will dieser Berwurs besagen gegen die Haltung, welche wir mährend der Uebergangsveriode zur Treifönigsversassung in der sächsischen Presse, ja in Sachsen überhaupt erlebt haben! Iener Borbebalt der Regierung, welcher die Unmöglichkeit einer deutschen Ginigung in sich schleß, wurde acceptirt, und die deutsche Frage, die deutsche Trage! wurde als unzeitgemäß zurückgestellt, wurde der Zukunst, irgend einer Zukunst anheim gegeben! Bei den Bahlen zum Landtage schämte man sich nicht, die deutsche Frage als eine offene Frage zu behandeln. Nur wer sie als eine solche, jeder neuen Wendung preiszegebene Frage anssähe sollte gewählt werden! In diesem Punkte verneinender Absehnung war Demekrat und Partikularist ideell cealisitt wie in Franksurt, und sie stellten die Mehrbeit des Landes dar. Dasselbe Land also, welches saft nur Linke nach Franksar.

furt gesendet und dort ein gedeihliches Resultat so erschwert, welches in seinem Maiaufstande die Bewegung für die Berssassung so schwer kompromittirt hatte, dasselbe Land ließ jest den ganzen deutschen Gedanken wie etwas Lästiges fallen! — Und zwar ein Land mitten in Deutschland, abhängiger denn irgend eins vom Zustandekommen einer deutschen Gauzheit! Es ist kaum je ein so trauriger Anblick erlebt worden in deutscher Geschichte. Erst wird das Bedürsniß der Freiheit und des Baterlandes übertrieben bis zum Thörichten, und dann wird das Bedürsniß des Baterlandes verseugnet wie eine überlebte Laune.

Diese Ersahrung ift ganz entsehlich. Ueber Freiheit, mesnigstens über das Maaß von Freiheit läßt sich streiten. Soll man auch über das Bedürfniß des Baterlandes streiten und seilschen müssen, dann muß der Patriot freilich verzweiseln. Und doch ist aus dieser niederschlagenden Ersahrung nicht wegzulengnen: daß in vielen Theilen Deutschlands weit mehr das Bedürfniß nach Freiheit und zwar nach unklarer, den Staat auslösender Freiheit unfre Landsleute in den Entbussasmus getrieben hat Anno 48, weit mehr als das Bedürfniß nach einem einheitlichen Baterlande, nach einem deutschen Staate. Dies größte sittliche Moment eines Bolkes, sich als ein Ganzes, sich als ein sollarisches, zu Freud und Leid geeintes Ganzes darzustellen, sich darzustellen und zu bethätigen als eine Gesammtheit die bis zur Persönlichkeit ausgebildet, die zur Nation erwachsen ist — dies Moment hat die

Befferen und Edleren getrieben und begeistert gur Idee des deut= ichen Barlaments, zur Durchführung, nicht nur eines erften, sondern eines immer wiederkehrenden deutschen Barlamentes. Wer das vergeffen und verleugnen fann, der bat feinen volfen Untheil an deutscher Erhebung, der ift unser Teind und ift zu guchtigen, er ftebe boch oder niedrig. Ja, jene bittre Erfahrung vom Commer und Berbfte 49 hat uns belehrt, daß wir nicht nur im Egoismus der Einzelnfürften die Wibersacher deutscher Einheit zu suchen haben. Raum wich der Banberbann der Aufregung, jo wich auch die Spanntraft des deutschen Gedankens aus Staaten und Stämmen, welche fich gerade gefliffentlich bervorgethan batten durch große Borte, es wich der patriotische Gedanke des Opfers, ohne welches nun und nimmer eine deutsche Einheit entsteben fann. - 3ft Dieser Gedanke des Opfers nicht lebendig zu erhalten, dann find wir der Ginheit nicht werth, und werden fie niemals auf dem Wege friedlicher Bereinbarung erreichen. Go ift es und jo war es: in erster Linie fehlte der mächtige Monarch im mächtigen Einzelnstaate um das Wert des Parlamentes in's Leben zu führen, wenn's Roth that in's Leben zu fechten; in zweiter Linie fehlte das durchgebildete, zur Reife der Gin= beit durchgebildete Bolk. Raturlich ichalt man hinterber auf's Barlament! Das hätte nicht nur eine Berfaffung, fondern auch ein personlich mächtiges Oberhaupt und ein politisch fundiges, ein patriotifch hingebendes Bolf machen fellen.

30

III.

Ihr werdet, Gott wird es uns gewähren, noch manches Parlament sehn, Ihr werdet nie etwas damit ausrichten, so lange Ihr selbst nicht besser werdet.

Jene Wendung im Commer und Berbfte 49, Diefer furchtbare Rudfall in den fläglichsten Partifularismus innerbalb der mittlern Staaten, führt von felbst unfre Gedanken jurud auf Unfang, Mitte und Ende bes erften Parlaments und auf die Grundubel seiner Sinderniffe. Die Schlange bat erfichtlich ihr durftiges Biel erreicht, fie beißt fich in den eignen Schwang. 3br habt nicht hören wollen, daß ein Dua= liemus bestehe von zwei Brofftaaten in Deutschland, und daß ihm zuerft und zulett Rechnung getragen werden muffe, wenn aus Deutschland etwas werden solle. Die wirklichen Machtverhältniffe meintet Ihr verspotten zu konnen, und die Albgeordneten aus den fleinen Staaten maren die ärgsten Edreier, Die Abgeordneten ans den mittlern Staaten waren Die gabeften und treuloseften Gegner des engern und weitern Bundes, Des einzig möglichen, einzig hoffnungsvollen Planes. Um Diefer Schreier und Gegner willen fam der Plan mit Noth und nicht ohne Beschädigung jum Abschluffe im Barlamente. Bas zu weiterer Beschädigung später noch geschehen fonnte, bat der furgfichtige Eigennut partifulariftischer Mini= iter und Beamten, furgsichtiger Ronservativen, übersichtiger fogenannter Bolfemanner in den mittlern Staaten eifrigft ausgeführt in der bofen Soffnung, der danernde Widerspruch

zwischen den beiden Großmächten werde die Mittelfiaaten in danernder Macht der Berhinderung erhalten.

Da fam zu Anfang Oftobers das Interim und mit ihm die erste Andentung, die beiden Großmächte könnten sich versständigen und in höchster Instanz die mittlern Staaten mediatisten. Da war der so troßig gesengnete oder ungetren gegen Dentschland ansgebeutete Dualismus in Form gesaßt, und zwar stand er plöglich in gebietender Form vor Aller Augen. Geht es in dieser Richtung organisch weiter, so wird auf eisnem kurzen Umwege der Grundgedanke des ersten deutschen Barlaments erfüllt, und es entstehn dennoch die "Vereinigten Staaten von Deutschland und Desterreich", der engere und der weitere Bund.

Es fragt fich nur, ob Desterreich konsequent auf solche possitive dentsche Politik eingehn will. Der Freund Desterreichs wie der Freund Deutschlands muß dies von Herzen wünschen. Desterreich hat mit riesenhafter Anstrengung die surchtbarste Krisis überwunden, es hat eine unermeßliche Inkunst vor sich — wenn es sich mit voller Sicherheit und mit ganzem Nachstrucke auf Deutschland stügen kann. Dies kann es nur, dies kann es aber ganz, wenn es Deutschland konstituiren, wenn es den deutschen Bundesstaat errichten hilft. Als deutscher Bundesstaat wird das sest tief untergrabene Deutschland ein konservativer, zuwerlässiger Staat, seinen unirten Stammess

brüdern in Desterreich zu Schutz und Trut bereit gegen die ganze Welt.

Rann Desterreich von der wirklich veralteten Traditions= politik, in Deutschland hemmen und hindern zu muffen, nicht lostommen, dann ift Deutschland, und Desterreich nicht min= der, unabsehbar gefährdet. Beider Bortheil und Rachtheil ift solidarisch. Reben einem revolutionairen Deutschland fann Desterreich nicht bestehn, und Deutschland bleibt revolutionair bis es zu einem Staate geeinigt ift. Wird bies nicht ber Bundesstaat, wie jeder Ginsichtige wünschen muß in Kenntniß ber tiefen Quellen und Borguge unfrer Mannigfaltigkeit - dann wird es der Einheitsstaat. Unter Arampf und Rampf furchtbarer Uebergange hofft man auf diesen Kall im Guden deutsche Eroberungen fur Desterreich, und zögert man desbalb von überlebter Politik zu laffen, jo konnte man fich bitter verredmen. Die für Freiheitsformen bereits überschän= menden süddentiden Länder können nur mit einem reindentiden Staate "befriedigt" werden in voller Bedeutung Diefes Wortes. Für Desterreich, welches ein gang anderes Durch= schnittsmaaß für Freiheit brancht, maren fie ein Pfahl im Fleische. Jene Soffmung auf fuddentsche Eroberung für Defterreich ist aber deshalb doppelt thöricht, weil jener Krampf und Rampf für einen deutschen Ginheitsstaat unfehlbar den eben geftillten Rrampf und Rampf im öfterreichischen Raiserstaate ernenen und alle Arafte Desterreichs zur Gelbsterhaltung in Aufpruch nehmen würde. Das ift nicht mehr zu hindern, daß jeder Pulsschlag Deutschlands in Desterreich mitempsunsen wird und zu ähnlichem Gebahren treibt. Darum muß est Desterreichs erste und sehte Sorge sein, Deutschland zu bestriedigen, Deutschland konservativ zu machen. Das ist mögslich, das ist leicht jett, da ein erstes deutsches Parlament die richtigen Grundsinien vorgezeichnet. Rein Mensch fann wissen, welche Bendung bevorsteht, wenn diese Grundsinien versachtet werden, kein Mensch fann's wissen, so lange in Frankreich noch eine Republik besteht, deren Eutwickelung oder Nensderung unter dichten Schleiern ruht, wie genau and der derung unter dichten Schleiern ruht, wie genau and der derifte Blick durch diese Schleier hindurchzusehn meint. Destersreichs Eroberungen sind naturgemäß vorgezeichnet: das Dosnanland bis in's schwarze Meer muß und wird sein Land werden.

Als vereinigte Staaten im engern und weitern Bunde beherrschen wir den Kontinent, als einander hindernde Staaten gehen wir beide zu Grunde.

Diese Lösung des Wirrwarrs in der deutschen Frage war mit vollem Tuge das Alpha und Omega in der Paulskirche, diese Lösung hat das erste deutsche Parlament herausgearbeistet aus dem Wuste der Phantasterei und der Intrigue. Leugsnet die Richtigkeit so viel Ihr wollt, macht sie zur Unrichtigsteit durch Euer Inthun so lange Ihr könnt, das Nothwendige wird doch hindurchbrechen durch alle künstlichen Dämme und

Deiche, und weder mahre Ruhe, noch Recht, noch Sicherheit wird entstehn von Bremen bis Wien, von Memel bis Boken, bis Ihr diesen Spruch Eures Parlaments vollzogen.

Bir streiten nicht um Souverainetät, wir streiten um Bahrheit. Die Geschichte soll und wird sagen: Das erste deutsche Parlament hat unter unerhörten hindernissen und Schwierigkeiten die politische Wahrheit für Deutschland gesucht und gesunden. Ihr werdet niemals seines Gleichen sehn.

# Register über bas ganze Werk.

### 21.

Abberufung der öfterreich. Depu= tirten. III. 419. - preußischen. III. 429. Ahrens II. 53. Andlaw, Freiherr v., I. 95. v. Andrian II. 14. III. 73. Angriff auf bie Paulefirche II. 270 ∏. Arndt I. 250. III. 227 ff. Arneth III. 19. 64. 207. 355. Arnim, Graf, v. Boigenburg I. 226. Arnim, Freiherr v., I. 226. II. 233. Auerswald 1. 243. II. 276. Ermerdung 299 ff. Austritt bes Centrums III. 430. 23.

v. Bally II. 102. Bath III. 26. 252. Baffermann I. 94. 284 ff. II. 204. III. 50. 51. 114. 134 ff. 302. 305. Becher in Wien I. 156. Becker in Gotha III. 445. Beckerath I. 209. 297. 11. 76. III. 132. 211. v. Beisler I. 300. II. 140. III. 6. Berger and Wien III. 68. Berlin, Stimmung im April 1848 I. 133. Befeler, Georg, II. 33. 63. III. 389. Befeler, Wilhelm, III. 31. 184. Biedermann I. 106. 113. III. 33. 133. v. Biegeleben II. 81. Blomer II. 236. Blum 1. 46, 99, 202, 242, 290. II. 57. 96. 160. 247. Seine Erschießung III. 151 ff. Bock aus Minden III. 17. v. Boddien II. 95. v. Bothmer III. 387. 394. Brandenburg = Manteuffel'sches Ministerium III. 115 ff. Braun von Coslin 1. 289. Brentano II. 102. Buhl 1. 316. Bundestag. Beschluß bes Bor= parlaments 1. 93 ff. Aufhe= bung ber Anenahmebeschluffe

## C.

Bürgerverein in Frankf. 11. 263.

Buß aus Freiburg III. 315.

Camphaufen III. 405 ff. Cenfus beim Wahlgeseg III. 309. Centralgewalt 1. 240. Geseß barüber II. 10. Clemens II. 174. Compes I. 221. II. 257.

#### D.

Dahlmann I. 64. 277 ff. II. 1 ff. 32. 190 ff. 212. III. 49. 265. 268. v. Deeg II. 285. 289. Detmeto II. 42 ff. 64. III. 7. Minister III. 427. Deutsche Bereine I. 127. Deym, Graf, III. 78 ff. Directorium III. 254. Döllinger II. 140. Dreifönigsbündniß III. 441. Drousen II. 35. Duckwis II. 74. Duncker I. 287. III. 15.

## Œ.

Fred I. 308. 312. III. 274. 316. 394.
Eisenmann I. 52. II. 96. III. 6. Eisenmuck III. 241.
Enblicher in Wien I. 180.
Epistol. obscuror. vir. II. 101.
Erblichfeit bes Reichsoberhaupstes III. 255. 392.

## ୈ.

Falf III. 31. 248. Fallati II. 80. 200. Kallmeraper III. 434 ff. Feberer III. 404. Flir II. 152. Förfter and Sünfeld III. 6. France aus Schleswig II. 14. 224. Kreudentheil II. 119. Fröbel III. 15 ff. 272. Funfziger-Ausschuff I. 91. 123.

## G.

Gagern, Beinr. v., I. 57 ff. 90. Prafident der Mat.=Berf. 191. 325 ff. 111. 53 ff. 87 ff. 181. Ministerprafident III. 186. 194. 203. 217. 363. 371. 390. 423. 452 ff. Gagern, Mar v., II. 81. 250. 111. 444. Gagern, der Bater, III. 57. Gervinus im Borparlam. I. 46. Gfrörer II. 274. Gisfra in Wien 1. 164. II. 176. 236. III. 65. Goben aus Pofen II. 157. Gothaer Verfammlung III. 444. Gravell II. 120. Minifter III. 427. Grimm, J., I. 11. III. 229. Großbeutsches Projett III. 290. Grumbrecht III. 275. Grundrechte. Im Borparlament 1. 105 ff. In der National= verf. II. 27 ff. 63 ff.

## Ŋ.

Sanbenschmieb III. 16. Secker I. 23 ff. 83. 103. 114. Seckscher I. 87. 207. 282. II. 9. 72. 222. 250 ff. III. 289. 376. 387. Selb in Berlin I. 185. Senkel III. 369. Sergenhahn I. 196. v. Sermann and München. II. 216 ff. 227. 359. Hofmann and Friedberg III. 310.

## J.

Jakeby aus Königsberg I. 89. Janiszewski II. 157, 173, 181. Jany I. 57, 108. Jelineck 1. 155.
Ichann, Erzherzeg Reichoverwefer, II. 17 ff. 213. III. 187.
Iordan aus Berlin II. 163.
237. III. 105. 208.
Iordan, Sylvester, III. 14, 229.
Italienische Frage II. 149.
Igstein I. 96. 104.
Iurgens III. 339.

#### R.

Raiferbeputation III. 404. In Berlin 411 ff.
Raifertitel III. 283.
Raiferwahl III. 395 ff. Ablehs nung III. 414 ff.
Rap aus Heibelberg I. 95.
Karrifaturen II. 95 ff.
Kelter, Graf, III. 17.
Kerst II. 104. 174.
Rubbs III. 9 ff. 320.
Roch III. 34 ff.
Kölner Domseier II. 93. 116.

#### 2.

Langerselvt III. 15.
Lassault I. 301. II. 44. 266.
III. 387.
Leiningen, Fürst, II. 83.
Lempferdt aus Dithmarschen I. 67.
Lidnewsly I. 203. II. 104. 248.
278. Ermordung 299 st.
Limburger Frage II. 143.
v. Linden II. 147.
v. Lindenau II. 221.
Löw and Posen II. 175.
Löme von Kalbe II. 247. 432.

## M.

Mafewiezfa III. 19. Malmöer Waffenstillst. II. 189. Mathy 1. 320 ff. 111. 183.
v. Menern II. 149.
Meffenhauser 1. 153.
Metternich, Germain, 1. 72.
Metternichsche Rechte III. 317.
Meviffen II. 81. 210.
Michelsen II. 147.
Mittermaier I. 37. 40. 77. II. 48.
Mchl, Merif, I. 73. II. 96.
— Rebert, II. 78.
Mühlsels II. 42. III. 69 ff.

#### M.

Nationalversammlung I. 120. 191. Debatte über bie Rausferei in Mainz 193 ff. Natios nalsonverainetät 240. Debatte über ein provisor. Bundesdisrectorinm 277 ff. Schaffung der Gentralgewalt II. 10. Debatte über die Grundrechte II. 27 ff. Namwerd I. 210. II. 99. Nürnberger Hof III. 426.

## **D**.

Dherhauptefrage III. 232 ff. 385 ff. Derlander I. 140. Defterreichische Frage III. 46 ff. 64. 194 ff.

## 25.

Partifularismus ber Linlen in Breußen und Sachsen. III.
99 ff.
Paur III. 26.
Pecht's Alegbilder II. 106.
Pencer II. 70.
v. d. Pfordten III. 459.
Philipps I. 302.
Piepmeyer. Sein Ursprung II.
52. 107.

Pittschaft I. 110. Blathner III. 17. Polnische Frage. Im Borparla= ment 1. 70. In ber Natio= nalverf. II. 155. Pößl III. 26.

a Brato II. 151. Proff 1. 117.

N. Radowis I. 253 ff. II. 77. 154. 205. III. 58. 344. 355. Raumer, Friedrich v., II. 72. III. 298. Raumer, Hans v., III. 24. Raveaur I. 14. 98. Gein Un= trag 220. 313. III. 136. v. Reden III. 7. Regentschaft in Stuttgart III. 436. Reh von Darmstadt I. 289. II. 56. III. 382. 432. Reichenbach, Graf, I. 144. Reichensperger I. 315. III. 51. 247. 387. Reichsminifterium II. 69. Reicheversammlung III. 1 ff. Reichsverwefer. Ernennung bef= felben II. 13. Gintritt in die Mat.=Berf. 66. Reft- und Rumpfparlament III. 399 ff. Rieffer III. 36 ff. 136. 145 ff. 304. 366 ff. Rochan I. 97. Romer II. 47. III. 436 ff. Ronge I. 31 ff. Roquette aus Bromberg I. 116. Rösler aus Dels II. 95. Rößler aus Defterreich III. 19. Rotenhan II. 14. 42. Rüber ans Oldenburg I. 86. Ruge I. 247 ff. II. 150. 175. Rumelin III. 29. 255.

S.

Sachs. Particularism. III. 463. v. Gänger II. 175.

v. Sanden=Tarputschen 1. 310. Schaffrath I. 43. 222. 243. III. 101 ff.

Scheller II. 40, III. 370.

Schleiben aus Schleswig = Sol= ftein I. 67.

Schlesien 1, 142 ff.

Schleswig-Belftein im Borpar= lament 1. 68. In Der Datio= nalverf. II. 185 ff. Reiche= versamml. III. 1 ff.

Schlöffel I. 144. Il. 96.

Schmerling I. 199. II. 17. 69. 209. 230. III. 51. 182 ff. Defterr. Bevollmächtigt. 200. 208. 339. 387.

Schmidt v. Löwenberg II. 174.

Schneer aus Breslau III. 8. Schoder, fein Antrag I. 299. H. 90.

Schubert aus Ronigeb. II. 199. Schüler aus Jena I. 7. 11. 60. III. 240.

Schulz aus Darmstadt 1. 65. Schütte in Wien I. 152.

Schwarzer in Wien 1. 154.

Schwerin, Graf, III. 59.

Schwetschfe II. 101.

Cenff aus Bofen II. 160. Cepu III. 16.

September = Unruhen in Frantf. II. 275 ff.

Siebner = Commiffion v. Beidel= berg 1. 20. Debatte über ihr Pregramm 42 ff.

Simon, Beinrich, II. 53. III. 121. 361.

Simon, Ludwig, v. Trier, I. 291 ff. 11. 249. III. 143.

Simfon III. 189 ff. 413 ff. Soiron I. 107. II. 40. 106. Stahl III. 26. 251. Stebmann 1. 19, 315, II. 220. 255.

Stenzel and Breslan II. 156. Stever aus Mecklenburg 1. 19. Strave 1. 21. 41. 97.

Stüve III. 461.

#### $\mathfrak{T}$ .

Taufenau in Wien 1. 157.
Tellfanmf II. 53.
Thoi III. 32.
Transaction, angebl., III. 379.
402.
v. Trüpfaher 1. 295 ff.
Turnus im Neichsoberhaupt III.

u.

Ubland III. 75 ff. 278.

254.

## V.

Beneden 1. 87. II. 177. III. 136. Berfaffungsausschuß 11. 31 ff. Biebig aus Posen 11. 180.

v. Bincte I. 219, 232 ff. 300. II. 104, 243, III. 42, 52, 121, 124 ff. 143, 213 ff. 273, 321.

Bogt aus Gießen I. 62, 76, 11, 96, 151, 241, 111, 7, 8, 217, Reichsregent 433,

Bolfsversamml. auf d. Bfingst= weide II. 261 ff.

Borvarlament I. 1 ff. 36 ff. Schluß 119.

## 23.

Wächter ans Stuttgart 1. 61. Wagner aus Steyr III. 207. Bahlgesetz III. 294 ff. Bahlmobus zum Parlamente 1. 75 ff. Baig I. 311. II. 37. 232.

Waldburg=Beil, Fürst, III. 396. Wagdorf aus Sachsen I. 8. Weber, Beda, III. 74. 265.

Weidenbusch=Partei III. 320 ff. 368, 401.

Belder I. 12, 44, 80, 207, 298, 111, 99, 122, 230, 245, 330, 337. Sein Antrag 339, 421.

Werner ans Coblenz, f. Antrag 1. 221.

Wernher von Mierfiein 1. 316.

Wesendonet 1. 98. 222. 11. 214. Widenmann I. 221. 308. 11. 80. Wien im April 1848 1. 151. Sturmpetition 161. Revolus

tien 166 ff.

Wiesner von Brag und Wien I. 66, 283. II. 99, 175.

Wiethaus III. 374. Wigard I. 198, 212 ff. II. 61.

Wippermann I. 309. Burm I. 13. II. 207. III. 33. Burth, Jefephvon, II. 69. III. 65. 216. 355.

Wodenbrugf 1, 208, 302, 111, 132, 211.

## 3.

Zacharia aus Göttingen II. 148.

Zeitungen. Ihre Stellung zur Berfassungsfrage III. 322 ff. Zell III. 345 ff.

Bergog III. 20.

Zimmermann von Stuttgart I. 304.

3is I. 93. 193. 304.



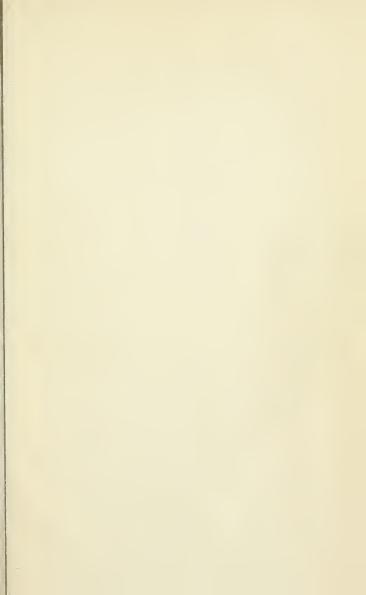



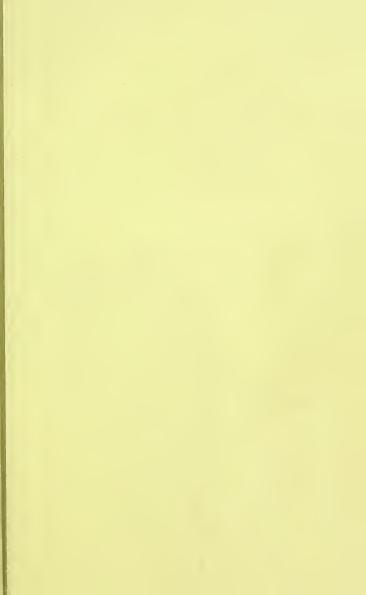

